Pierzehnter Jahrgang.

#### Telegraphische Depelchen. (Spezialbepefden-Dienft ber "Sonntagpoft".)

Krieassviel-Hachklänge Geheimnisvolles Telegraphie=Sp= ftem bei ben Raifermanövern. -Es war weder Slabys noch Marconis Methode. - Große Erwartungen baran gefnüpft.-Mur wenige Manover = Unfalle, und feine ichweren. - Die fommende internationale Schwind= fuchts-Konferenz. — Denfmals= Enthüllung in Darmftadt. -Sofnachrichten. - Anarchiften= Straffolonie?

Berlin, 13. Cept. Bei ben großen beutichen Manöpern, bie foeben gum Abschluß gelangt find, waren besonbers zwei Reuerungen bemertenswerth: bie brahtlofe Telegraphie und bie Boeren = Zattit. Das Ch= ftem ber Erfteren wird noch geheim ge= balten. Es ift weber bas Glaby'iche, noch bas Marconi'iche Suftem, welches gur Bermenbung tam; eine Befchreibung bes betreffenben Apparates ift nicht er= hältlich, ba alle Besucher ber Manover, wenn sie in bie Rabe ber brahtlofen Telegraphen=Stationen tamen, ersucht wurden, umgutehren. Doch läßt fich verrathen, daß ber Apparat äußerlich weiter nichis, als ein würfelformiger ei= ferner Raften ift, ber nach jeber Rich= tung eine Ausbehnung von etwa 3 Fuß hat und auf einem Bagen angebracht ift, welcher wie eine Gefcut = Lafette ausfieht und bon vier Pferben gezogen

Die abgefandten telegraphifchen Botschaften übertrugen fich auf einen Drabt, welcher an einen fleinen Luftballon mehrere hundert Fuß über bem Magen befeftigt mar. Diefe Telegra= phenftationen wurden unbeschräntt im Manoberfelbe herumbewegt; manchmal gingen bie Pferbe im bollen Trab: fie murben aber jebesmal jum Salten ge= bracht, wenn etwas telegraphirt wer=

Wie es scheint, maren bie Ergebniffe biefes Telegraphirens bolltommen befriedigende, und nach ber Meinung ber Militartommanbanten wird biefes Spftem einen gewaltigen umgeftalten= ben Ginfluß auf bie llebermittelung von Radrichten mahrenb einer Schlacht haben. Der Telegraphift benutte einen Schaltschlüffel, welcher einen fcrillen metallischen Laut hervorbrachte, ber mehrere Sundert Darbs weit borbar war. Das Ravallerie-Rorps blieb ge= ftern, mahrend es bie große Schwenfung machte, burch biefes Telegraphir= Spftem in beftanbiger Fühlung mit gangen Strede bon 32 Meilen feine Bewegungen fo zu beschleunigen ober gu verlangfamen, wie es nach bem Ur= theil bes Generalftabs=Sauptquartiers erforderlich war. Es wird mittels die= fes Spftems fortan möglich fein, baß auch weit bon einander getrennte Ab= theilungen gleichzeitig Ungriffe ausführen, in einer Beife, bon ber bisber Niemand eine Borftellung gehabt

Boeren=Tattit wurde am britten Manöbertage in ausgebehntem Mage angewendet, als bie Infanterie in freier Ordnung ausschwärmte und ohne Rudficht auf regelrechte Formation borriidte, mobei jeber Mann ober jebe fleine Abtheilung eine Angahl Bemegungen felbstftanbig ausführte, bie Unregelmäßigteiten bes Bobens gur Dedung benügte und bereinzelt bor= warts brang, ftatt bag eine gange Linie berartige Bewegungen machte. Much bie Artillerie wurde, statt an wenigen herborragenben Stellen angehäuft gu fein, mo bie Gefchuge und ibre Bedienungsmannschaften leicht gur Bielfcheibe für bie Ranonen bes Feinbes murben, über eine größere Ungahl moblgemählter und gededter Stelluns gen vertheilt, und jebe Batterie nahm ihre Position ohne Rudsicht auf ihre Berbinbung mit ber anberen ein.

Sang ohne Unfälle gingen natürlich auch biefe Manober nicht ab; boch find feine fcmeren Unfalle borgetommen. Ginige gebrochene Urme und Beine bat es freilich gegeben, und wie schon erfind einige Pferbe in= folge Ueberanftrengung umgefommen. Mannichaften und Offizier, obwohl fie mit gangem herzen bei ber Sache mas ren, find recht froh, bag Mles borüber ift, benn es läßt fich nicht läugnen, bag biefe Manover gegen Schlug bin ungewöhnlich anftrengend maren. Die hos heren Offigiere find befonbers befriebigt, weil fie nicht erwarten, bag biess mal vielen bon ihnen ber berhangniß= fcmere "blaue Brief" jugehen wirb, ber im Allgemeinen nach Scheingefechten gablreich einläuft. Es ift übrigens gu bebenten, bag viele ber großen Das nober in erfter Linie gu bem 3med ab= gehalten werben, bie Offigiere gu erleicht befunden werden". tann nicht Bunber nehmen, wo es fo ftreng gewommen wird, wie in ber beutschen Armee. Doch glaubt man, wie gefagt, daß fich diesmal wenig Anlaß zu Tabel geboten hat. Ueber ben Raballerie-Ungriff, der vom Raifer in eigener Person geleitet wurde, berlautet in Fachfreisen, daß berfelbe in: wirtlichen Rrieg

fehr unheilvoll geenbet haben würde, ba bie Ungreifer ohne 3meifel einen gro-Ben Theil ber Leute ihrer eigenen Ur= mee niebergeritten haben würden!

Gin "beiterer 3mifchenfall", ber fich bei bem Militarbantett im Neuen Ba= lais in Botsbam ereignet haben foll. wird bom Berliner "Lotal-Ungeiger" berichtet. Un ber Tafel faß General Boob ber Raiferin fchrag gegenüber. Bei einem Toaft entbedte General Boob gu feinem Schreden, bag fein Glas leer war, und nahm aus berganb eines hinter ihm ftehenben Dieners eine Flasche, um felbst bem Manto abzuhelfen. Die Gefellschaft mar na= türlich über biefen Bruch ber Etiquette entfett, boch folug ber Schred in Be= munberung um, als ber Raifer bem. ob feines "Faurpas" felbft erichrode= nen General über ben Tisch zulächelte und im Buhnen-Flufterton feinem Nachbar zuraunte: "Ich liebe bie Ame= rifaner. Gie greifen ftets in's Bolle."

Der internationalen Ronfereng gur Betampfung ber Tuber= tulofe wird mit gespanntestem Intereffe entgegengesehen. Die Ronfereng wird vom 22. bis gum 26. Ofto= ber in Berlin tagen. Man hofft, bag bie Erörterung ber Stellung ber Rebetreffs Berhütung bon Schwindsucht ben Weg zu fuftematngemeinfamen Bemühungen bahnen werbe. Auf bem Sanitats= Rongreg, ber in Manchester tagte, wurde geftern tonftatirt, bak in England jährlich für bie Behandlung ber Schwindfucht, ichon burch bie Urmenbehandlungs-Gebühren allein, 5 Millionen Dollars ausgegeben merben, und bag bon ben 42,000 Berfonen, welche bafelbft jährlich an ber Schwindfucht fterben, die große Mehrheit Leute im Alter bon 20 bis 45 Jahren finb, beren Tob ein empfindlicher wirth= schatflicher Berluft für bas Gemein= wefen ift. Der bloge Berluft an Lobnen infolge ber Schwindsucht für bie arbeitenben Rlaffen in England wird auf 40 bis 50 Millionen Dollars jahr= lich geschätt.

Nach allebem erscheint es als eine bringenbe nationale Nothwendigfeit und als ein großes wirthschaftliches Beburfnig, biefer unbeimlichen Rrant= heit mit befferem Aufgebot entgegen= gutreten, besonbers bie Bahl ber bies= bezüglichen Beilanftalten gu bermehren und anbererfeits bie Errichtung bon Beimen zu berhindern, welche biefe Rrankheit zu erzeugen und zu verbrei= ten geeignet finb.

In Darmftabt murbe unter großen Feierlichkeiten bas Dentmal für bie Großherzogin Alice bon Beffen geweiht. Großherzog Ernft Lubwig war zugegen, ebenfo viele Diplomaten und alle höheren Beamten bes Staates und ber Stabt.

Die angefündigt, traf beute ber, bon feiner fürglichen Erfrantung bollig wieberhergeftellte Ronig Georg bon bem Sauptquartier, woburch bas | Sach fen in Potsbam ein und murbe Rorps inftand gefett murbe, auf ber | bom Raiferpaar, bas noch geftern bom Manöverfelde heimgetehrt war, herglich empfangen.

Gleichzeitig wurde auch ber gehnte Geburtstag ber Pringeffin Bittoria Luife, ber einzigen Tochter bes Raiferpaares, glanzvoll gefeiert. Auch bie ameritanischen Offiziere, welche ben Manovern beimohnten, maren gu bie= fem Sof=Familenfest noch eingelaben.

Ernfthaft wird in manchen Rreifen ber Plan erörtert, Deutich = Dit . afrita als Straftolonie für Unarchiften und andere gefährliche Perfonlichteiten gu benugen; ba biefes Gebiet, ober ber größte Theil besfelben boch teine freiwillige Ginwanderung anzugiehen icheine - meinen bie Befürworter Diefes Planes - fo follte es au "unfreiwilliger Ginwanderung" bienen, womit es boch einigen Rugen erhalten murbe.

Der Raifer erwartet, bag bie Statue bon Friebrich bem Gro. Ben, welche er ben Ber. Staaten angeboten, und welche Prafibent Roofe= belt angenommen bat, im April n. 3 in Bafbington enthillt werben wirb. Wenn Pring Beinrich wegen feiner flottenbienftlichen Pflichten nicht auge= gen fein fann, burfte - wie wenigftens gerüchtweise verlautet - Deutschland burch ben Pringen Albrecht von Braunschweig ober einen andern Prinzen mit glangenbem Gefolge vertreten fein.

Berheerender Birbelfturm

Sucht eine Stadt an Italiens Oftfufte heim. Rom, 14. Sept. Gin muthenber Wirbelfturm fegte burch bie Stabt Caftel-a=Mare, unweit bes Abriatischen Meeres, und berurfachte arge Berftorung. Biele Dader wurben abgebedt, und großer fonftiger. Schaben wurde angerichtet. Gine Ungahl Ber fonen murbe in bie Luft gefchleubert. Go heftig war ber Sturm, bag bier Bahnzuge, bie fich auf bem Durchgang befanben, jum Stillftanb gebracht murben: fie tonnten fich abfolut nicht gegen ben Mind pormarts bewegen.

(Caftel=a=Mare liegt in ber italie= nischen Proving Terano nahe bem Abriatischen Meere und hat über 50,= 000 Einwohner. Es follte nicht mit ber gleichnamigen, beffer befannten Stadt an ber Bai bon Reapel berivech felt werben, ober mit einer anderer gleichnamigen sigilischen Stabt.)

#### Dampfernagrichten.

### Londoner Streiflichter.

Was britische Korrespondenten über die dentichen Manover zu fa= beln haben. - Witeleien über bes Raifere 200 Roffer. -Strenge ber frangofifden Regierung gegen ronaliftifche und bonapartiftifche Treibereien. -Des Sahrestages von DeRinlens Tod wird and in England

gedacht. - Der arme reiche Uftor! London, 13. Sept. Seit langer Beit fcon muntelt man in hervorragenben Londoner Rlubs babon, bag William Balborf Aftor es fehr bebauere, ein englischer Unterthan geworben gu fein, und gerne wieber Umerifaner werben möchte! Aftor befindet fich mit allem

feinem Reichthum in einer wenig be-

neibenswerthen Lage. Bincent Rolte ergablt in feinem Buch "50 Jahre in beiden Semifpha= ren", bas bor beinahe einem halben Jahrhundert in Deutschland erschien, bag er in England, als er nach Ameri= ta zu geben beabsichtigte, einem Umeritaner borgeftellt morben fei, beffen Ra= men augenblidlich nicht erwähnt mur= Rolte außerte, bag biefer Berr ihm vielleicht werthvolle Empfehlungen in ber neuen Welt geben fonnte. "Ich", ermiberte ber Betreffenbe, "ich bin mahricheinlich der einzige lebende Umerifaner, beffen Empfehlung nicht ben geringften Ginfluß in Umerita haben murbe!" Diefer Berr mar - Benebict

Run, gang fo ichlimm ift 2B. 2B. Uftor nicht baran. Er hat ja fein Ba= terland nicht berrathen, er hat es nur aufgegeben. Aber er hat biefen Wech= fel gur unrechten Beit borgenommen,gerabe gu einer Beit, als ber amerita= nische Name in Europa geehrt zu wer= ben begann, und als jener Rrieg beporftand, welcher ben übrigen Bolfern die Augen über die militärische und Flotten=Bebeutung ber Ber. Staaten öffnete.

Die Methobe, beren fich Aftor be= diente, um feine politische Zugehörig= feit zu wechseln, ift niemals bollftanbig beschrieben worben; fie ift wegen ihrer Driginalität aufzeichnenswerth. Aftor ließ bon feinem Conboner Bureau aus an hervorragende Neuigkeiten=Agentu= ren bie Mittheilung fenben, baf er ge= ftorben fei. Ameritanische Blatter brachten bann bie üblichen Rachrufe, mobei fie fich an ben Grunbfat hielten, bag man über Tobte nur Gutes reben

Nachdem Aftor folderart "für Amerifa" geftorben war, und mit feinen Rachrufen als "Grabschrift" und Charatter=Beugniffen, ließ er fich als Eng= lander naturalifiren. Wenn er aber er= martete, baf bie englische Berebrung bes Reichthums ihm bie Beers-Burbe pber auch nur einen Barons Titel bringen murbe, fo hatte er fich fehr ge= täuscht. Es gehört immerbin in Eng= land, wie anderswo noch etwas mehr, als bas Gelb allein, bagu, höhere Un= ertennung ju finben. Die fübafritani= ichen Minen=Millionare 3. B. find in England ohne irgendwelchen fogialen Rang. Rur Cecil Rhobes bilbete eine Ausnahme, und bas hatte er feiner ftaatsmännischen Bebeutung gu ber= banten.

2B. 2B. Aftor fand fich gang unbeachtet, außer bon feinen Ungeftellten und bon fpetulirenben Speichelledern. Je mehr es Mobe wurbe, um bas Wohlwollen Amerikas und ber Ame= ritaner zu werben, befto mehr war biefer Mann, welcher Amerita für England aufgegeben hatte, nur im Wege, und endlich gab ber Pring bon Bales, jegiger Ronig von England, ein Beifpiel, indem er ihn bollig igno=

Uftor's reiche Gaben für Wohltha: igfeits=3wede, welche bom Sof begun= ftigt murben, gewannen ihm nicht ein= mal ben Ritterrang ober ein Banbchen. Er fieht, wie man Ameritaner feiert und hatichelt, mahrend er vernachlaffigi und gemieben wirb, trot feines Reich thums und feiner luguriofen Umgebung. Rein Bunber, bag er babon angeetelt ift und gerne wieber Ameritaner fein möchte!

Der morgige Jahrestag bes Tobes McRinlens wird auch in vielen Rirchen Großbritanniens burch befonbere Got= tesbienfte begangen merben, und bie fürstlichen Perfonlichkeiten in gang Guropa werben bem Anbenten bes ameri= tanifchen Regierungs = Dberhauptes, bas in Dienft-Erfüllung gefallen ift,

Die Zeigler'iche Bolar-Expedition gibt europäischen Gelehrten, und bem Bublitum im Allgemeinen, nicht wenig Unlaß gur Beluftigung. Früher has ben Polar = Expeditionen eine buftere Tragobien-Geschichte gehabt, und man findet es fehr nett bon ben Berren Beigler und Balbwin, baß fie gur Abwechs. lung etwas Romobie boten. Dan hofft inbeg, bag bas Stud noch nicht mit bem Gröffnungsatt abgebrochen, fonbern bag nach einer, für ben Ggenen= wechsel genügenben Baufe ber Borhang wieder aufgehen wird, und zwar über nicht minber fpaghaften Borgangen.

Die Bewegung für eine transatlantifche "Unti - Morgan"- Damperlinie will nicht bormarts tommen und wirb

vielleicht fich völlig verfrumeln. Di= nifter Balfour hat in Birtlichfeit feine Luft, mit Morgan gu fonturriren, refp. ein Mitbemerbs-Unternehmen biefer Urt zu unterftüten, ba er Morgans Plane als bortheilhaft für England und andere intereffirte Rationen betrachtet. Die britifchen Rapitaliften aber zögern, fich einem Unternehmen anzuschließen, bas nicht auf regelrech= ten Geschäfts-Bringipien gegrundet ift.

Die Berftorung bes Saitischen, ber Firmin=Bartei gehörigen Ranonen= bootes "Crete-a-Bierrot" burch bas beutsche Kanonenboot "Banther," we= gen Wegnahme ber Fracht bes beutichen Dampfers "Marcomannia", melche ber provisorischen Regierung Saitis gehorte) wird in Großbritannien mit gemifchten Befühlen betrachtet, mab= rend bon ber That bes Abmirals Rillid, ber felber bas Bulbermagggin bes Schiffes entgundete und in ben Tob ging, ehe er gulief, baf bas Schiff in bie Sanbe ber Deutschen falle, allgemein in Musbruden ber Bewunderung ge= fprochen wirb. Die Englanber inter= effiren fich für Rillid befonbers beswegen, weil fein Bater ein Schotte mar, ber eine Saitierin beirathete, und feine Gelbftopferung erinnert an einen efperaten Utt eines anberen Schot= ten, Richard Mann, welcher mit einem Stlaven-Rargo von Ufrita nach ben westindischen Infeln abfuhr, von einem britischen Rreugerboot verfolgt murbe und, ebe er fich gefangen nehmen ließ, fein Schiff in Die Luft fprengte und mit ihm unterging.

Das Borgehen Deutschlands gerabe= wegs zu verdammen, wagt man in London boch nicht; aber man schimpft immerhin und meint, Deutschland fei meiter gegangen, als die Umftanbe ge= rechtfertigt hatten, und ber Utt fei ein unheilberfünbenbes Borgeichen beut= fcher Ungriffsluft in Weftindien und Gubamerita. In biefen Stantereien ergeht man fich, obwohl man weiß, baß ber Aft im Ginberflanbnig mit ber Saitifden Regierung, ja geradezu auf beren Ersuchen erfolgt war. Der Ber= fuch aber, die Ameritaner bieferhalb auf's Reue gu berheben, ift als enbgil= tig miggludt gu bezeichnen.

Man berbreitet noch immer vielen unfinnigen Rlatich über bie Burudberufung bes Marquis pon Montebello als frangöfifchen Botfchafters in St. Betersburg. Es fann indeg berfichert werben, baß feine Burudberufung nur aus bem Grunde erfolgt ift, weil er Bonapartift ift. Er hatte biefes Umt nahezu 11 Jahre betleibet und ift ber frangofischen Republit ftets ergeben ge= mefen; wenigftens weiß man nichts babon, bag er jemals an bonapartifti= fchen Umtrieben theilgenommen batte. - aber fein Familien=Rame ift Lannes. Er ftammt bon bem tapferen Maricall Lannes ab, welcher viellein, ber einzige Mann war, ben Napoleon I. wirflich liebte und über beffen Tob er Thranen bergog. Go ift er benn burch Erbichaft und Befdid mit bem Ramen Bonapartes verfnupft. In jebem anberen Lanbe, als Rukland. murbe bies ber Weiterführung feines biplomatischen Umtes nicht im Wege fteben; gufallig aber ift ber Pring Bittor Louis Napoleon, welcher ber Abgott ber Bonapartiften, wenn auch nicht bas nominelle haupt bes haufes ift, Generalmajor in ber ruffifchen Urmee. bem Balaft in Beterhof attachirt unb beim Baren und beffen Familie hochbe= liebt. Unbererfeits ift er mit bem Mar= ouis aut befreundet, und bie neuerliche Thatigfeit ber Bonapartiften in Frantreich, welche auch ftart barauf aus finb. baß Pring Napoleon Bittor bie Füh= rericaft ber Bonapartiften jugunften feines obigen Brubers nieberlege, schlug bem Fag bollends ben Boben

Ohnehin ift bie frangofifche Regierung feit ihrem Erfolg in ben legten Bablen aggreffiber republitanifch ge= worben, Als je gubor. Die Abfepung bes Bige-Abmirals be Beaumont megen refpetismibriger Bemerfungen iber ben Marineminifter bilbete eine Un= tündigung, daß monarchiftische Beftrebungen nicht länger in ber Flotte gebulbet würben, und bie Beftrafung bon Offizieren welche fich weigerten, bei ber Schließung vereinsgesetwibriger Dr= ben Beiftanb gu leiften, bilbete eine abnliche Anfündigung für bie Armee. Die Rudberufung bes Marquis bon Montebello aber bebeutet eine Barnung, bag Bertreter ber Republit. gleich Zaefar's Gattin, über jeben Ber= bacht bezüglich ihrer republikanischen Grunbfage erhaben fein muffen.

Die englischen Rorrespondenten, melche die großen deutschen Manö= ber fchilbern, finden biefelben gwar brillant, tonnen es aber gugleich nicht unterlaffen, fich in Bigeleien über fie gu ergeben. Gie meinen, an Rrieg hatten bie Manover boch nicht erinnert, und wer "General Ritchener's einfache Umgebung in Gubafrita" gefeben habe ober fich an General Grants Butte gu City Point erinnere, bem tomme es boch gar zu tomisch bor, bag ber beutche Raifer "mit 200 Roffern in ben furgen Krieg gezogen fei." General French, ber befanntlich einer ber Das nöber-Bafte bes Raifers war, foll fich an Ort und Stelle barüber geaußert haben, es fei gut für biefe Roffer, bag tein Boeren-Rommanbo in ber Rabe

Dem Reigen biefer britifchen Wigler dliegen fich natürlich auch Parifer Journaliften mit Behagen an. Gin Barifer Blatt bemertte: "Wir möchten febr wünschen bag es mit ben Ravallerie-Ungriffen im beutich-frangofifchen Rrieg fo gegangen ware, und auch bort bie deutsche Urmee basfelbe Schidfal gehabt hatte, wie ber Beeerestorper, welcher in biefem Fall bie beutsche Urmee porfiellte!"

#### Inland.

#### Geld giemlich fnapp Laut Wochenbericht der New Porfer Banten.

-Schattamt und Effettenborfe. Pew Yort, 13. Sept. Der wöchent= liche Ausweis ergibt, baf ber Baar= geld = Borrath um etwas über 7 Millionen Dollars abgenommen hat, und bie Unleihen um \$6,875,000. Nest ift nur noch wenig über bem Betrag ba, welcher erforberlich ift, um bas bollige Berichwinden ber Ueberichuß = Refer= ben gu berhindern.

Befonbers bemerfenswerth ift bie Thatfache, baf bie bürftigen \$716,075, welche von ber lleberfcuß = Referbe nach ber Abnahme biefer Boche übrig geblieben find, Die niedrigfte Summe bilben, die feit bem Berbft 1899 gu perzeichnen ift, als eine Beile ein that fechliches Defigit berrichte.

Diefe Lage verlangt natürlich bie prompte Unwendung folder Abhilfemittel, wie fie ohne Weiteres verfügbar find. Darunter ift bas, beute befannt gemachte Borgeben bes Schapamts be= greiflichermeife ber erfte Schritt, ber gethan werben follte. Die Borwegnah= me ber Regierungs = Oftoberginfen wird fofort etwas über 3 Millionen Dollars für ben Rem Dorter Martt freimachen. Mukerbem will ber Schaß= amts = Sefretar etliche 4 Millionen Dollars ben Regierungs-Ginlagen in ben nationalbanten hingufügen; ber größere Theil hiervon wird auf die Rem Porter Unftalten tommen.

Dies wird unzweifelhaft jeben fofortigen weitern Rudgang ber hiefigen Baar=Borrathe berhindern und wird Beit geben für bie Abhilfe burch ben internationalen Wechfelbertebr. Gleich= geitig ift bie befundete Bereitwilligfeit bes Schahamts-Sefretars, Alles zu thun, was in feiner Dacht fteht, um in bem jegigen Unbrang auf ben Baarbe= ftanb Erleichterung gu ichaffen, ichon

an fich fehr ermuthigenb. Der hiefige Effettenmartt richtete fich benn auch mehr nach ben Anflindigun= gen aus bem Schakamt, als nach bem armfeligen Banten-Musmeis. Er war fcon bon Unbeginn fester, und in ber legten halben Stunbe ftieg er im Allge= meinen über bie Schluggiffern bon ge= fiern Abend. Die Stimmung in fpe-Bulativen Rreifen mar am Schluß ent= ichieben hoffnungsboller, is fie am Beginn mar, bezüglich ber Musfichten

#### Bafeball-Radridten.

"National League." Chicago, 13. Sept. Die Chicagoer errangen ehute einen bollftanbigen Gieg über bie St. Louifer: 12 gu O.

Brootlyn, R. D., 13. Sept. für heute angesette Wettspiel awischen ben Broofinnern und ben New Nortern mußte megen Regens verschoben mer-

Philabelphia, 13. Gept. Mus bem heutigen Spiel amifchen ben Philabel= phiaern und ben Boftonern murbe megen Regens nichts.

Mittsbur- 13. Gent. Die Bittsbur= ger wurden heute bon ben Cincinnatier Gaften gefchlagen, mit 6 gu 4.

.. Umerican League." Detroit, 13. Sept. Das Spiel amischen ben Detroitern und ben Chica= goern murbe megen Regens berichoben. Clebeland, 13. Gept. Die Clebe. lander fiegten beute über bie St. Louis fer mit 4 au 1 im erften und mit 2 gu 1 im ameiten Spiel.

Baltimore, 13. Gept. Begen Regens konnte bas Wettspiel zwischen ben Baltimorern und ben Washingtonern nicht ftattfinben. Bofton, 13. Sept. Das Spiel gwis fchen ben Boftonern und ben Philabel-

#### merben. 3wei Bittwen

phiern mußte wegen Regens verschoben

frau Bobart befucht fran McKinley. Canton, D., 13. Gept. Bei ber Bittme bes Brafibenten DeRinlen traf heute Frau Hobart, bie Wittive bes Bigeprafibenten, nebft ihrem Cobn Garrett auf Befuch ein.

#### Lighthall Brafident.

Pittsburg, 13. Cept. Geo. 2. Light= hall von Chicago ift heute gum Brafibenten bes internationalen Berbanbes ber Dampfmaschiniften ertoren Ruthmaglides Better.

#### Der Simmel wird den Kohlenbaronen n d

nicht lächeln. Bafhington, D. R., 13. Sept. Das Bunbes-Betteramt ftellt folgenbes Better für ben Staat Minois am Conn-

tag und Montag in Aussicht: Schon und warmer am Sonntag. Lebhafte bis ftarte fübweftliche Winde. Am Montag schön.

Der Thermometer ber Wetterwarte im Chicagoer Aubitoriumthurm zeigte um 3 Uhr Samftag Nachmittags Grab, um 4 Uhr 57, und 5 Uhrabends wieber 58, um 6 Uhr 57, um 7 Uhr 54, und um 8 Uhr 52. Der Chicagoer Betterontel ift überzeugt, bag es mit bem fühlen Better für einige Zeit bier

#### Bom Streiffeld. Weitere Gruben follen morgen den Betrieb

aufnehmen .- "Mutter Jones" abhanden Tamaqua, Pa., 13. Sept. Um Montag wird bie Greenwood-Rohlengrube, melde im Beichbilb unferes Stabt=

chens liegt, ben Betrieb wieber aufneh= men. Es werben Schuppen für bie Richt-Gewertschaftler und bie Cheriffsgehilfen errichtet. Mus verläglicher Quelle murbe heute Abend mitgetheilt, bag bie Beamten ber Grubengefellichaften Emiffare ber= umgeschict haben, um festauftellen, ob eine Möglichkeit für Abtrunnnigkeit in ben Reihen ber Streiter borhanben ift. Diefe Emiffare follen fich unter bie

feststellen, bon benen gu glauben ift, baß fie gewillt waren, gur Arbeit gu= rückzukehren. Gin Gerücht, bag bie Miligtrunnen n Manila Bart Ende nächfter Boche beimgefandt werben follen, wird bon einem ber Stabsoffiziere als grundlos bezeichnet. "Gouverneur Stone", fagt berfelbe, wird jebenfalls feinen Theil ber Truppen gurudgiehen, bis ber

Streiter mifchen und bie Ramen aller

Streit gu Enbe ift." Partersburg, B. Ba., 13. Gept. Mutter Jones", Die berühmte Arbei= ter = Agitatorin", ist abhanben getom= men! Gie ift in Diefem Theil bes Staates nirgends ju finben. Much ihre Tochter in Rem Dort, Frl. M. M. Sones, fennt ihren Aufenthaltsort

Mount Carmel, Ba., 13. Cept. Beil ber Silfs-Musichuß ber Grubenarbei ter=Gewertschaft ibmUnterftugung ber= weigerte, hat Thomas Flinn babier bie Mitglieber bes Musichuffes berhaf= ten laffen. Die Unterftugung murbe nicht gewährt, weil Flinn's Sohn tein "gewertschaftsehrlicher Arbeiter" ift. Willesbarre, Ba., 14. Gept. Der

Berbandspräfibent Mitchell reifte wieber nach Scranton gu feinem üblichen möchentlichen Besuch ab. Er bewahrte völliges Schweigen über bie Ronfereng mit Bouberneur Stone und weigerte fich, irgend etwas barauf Bezügliches

Die Beifungen, welche bie Bertfüher ber berichiebenen Grubengefellichaf: ten neuerbings erhalten haben, beuten borauf bin, bag am Montag bie Betriebs = Wieberaufnahme in beinahe allen Rohlengruben in biefer Begenb berfucht werben foll. Die Ronfereng in Harrisburg wird bon ben Grubenbefigern als ber lette Fehlchlag in ben Berhandlungen für eine Schlichtung angesehen. Roch immer glauben bie Streiter nicht, bag bie Rohlengesellschaften Leute genug Betrieb jener Gruben aufbringen tonnen. Die Ortsbehörben erwarten neue

Der Streit hat auch icon feine polifratischen Brimarmahlen am Samftag | 177 im felben Zeitraum bes Borjab-Abend trugen bie Ranbibaten ber Arbeiterpartei, welche aus Rohlengra= bern und ihren Freunden befteht, einen bollfländigen Sieg babon, und ihre Rominirung am Montag ist sicher. An ber Ermählung von J. E. Mullaghn, bem Staatsfetretar ber Beiger=Gewert= schaften, in Die nächfte Staatslegis= latur ift nicht gu zweifeln.

Rem Dort, 14. Gept. Begen bes Regenwetters ift bie Maffenverfamm= lung, welche geftern Abend auf bem Mabifon Square im Intereffe ber ftreitenben Grubenarbeiter ftattfinben follte, auf nächften Samftag berfcoben worben. Doch hatten fich 2000 Berfonen in bem ftromenben Regen berfammelt, und Samuel Gompers, ber Brafibent ber Umeritanifchen Arbeiter-Foberation, hielt eine furge Uniprache.

#### Gefängniß gerftort

Mach miggludten Lynch : Derfuch. Butler, Ba., 14. Gept. Gin Saufe Betruntener gertrummerte geftern Abend bie gange Borberfeite bes County=Gefängniffes, einschlieflich ber

Bohnraume bes Cheriffs und feiner Früher hatten 2000 Menfchen berfucht, ben, auf Nothauchts=Berfuch er= tappten Jerry Bennett gu Innchmor= ben. Der Gefangene mar aber noch

rechtzetig anderswohin geschafft morben. Durch ichlechten Schnaps in Raferei berfest, machten bann fclimmften Glemente ben obigen Un= griff.

#### Sofft auf Ontel Cam. Die tolombifche, Regierung und ihre feinde.

Panama, 14. Sept. Bewaffnete Bachen patrouilliren jest alle Stragen ab; sie haben Weifung, jede Berson nieberzuschießen, welche bie strengen Berordnungen ber Behörben übertritt.

Den Liberalen, bon benen man annimmt, bag fie mit ben Revolutionäs ren shmpathifiren, ift verbofen worben, ihre Wohnungen überhaupt gu verlaf= fen. Das gibt ihnen aber gerabe Gele= genheit, in aller Stille ihre Plane gu erörtern. Sie geben auf hintergaffen ju einanber in bie Bohnungen, unb man erwartet, baß fie fich mit Baffengewalt erheben, wenn General Berrera bie Weftungswerte angreift.

Die tolombifche Regierung hofft, baß die ameritanifche Regierung fie herausreißen werbe, indem bie Dag-nahmen ber Ber. Staaten jum Schuhe ber Eisenbahn über die Landenge bon Banama die Rebolutionare zwingen würden, sich zu gerstreuen.

### Bon der Bundeshauptftadt.

flotten-Wintermanöver im faribifden Meer werden ichmach ausfallen. - Wichtige Schiffe fonnen nicht mitthun.-Ungunftig Mustuhr-Statistif.

Bashington, D. R., 13. Sept. In Flottentreisen ift man fehr enttäuscht Bafhington, D. R., 13. Sept. über bie bestimmte Musficht, bag mebrere unferer beften und fconften Rriegsschiffe an ben Binter-Manobern in ben faribischen Gewässern nicht werben theilnehmen tonnen.

Denn es wird jest als feftitebenb erflärt, bag vor Allem bas große Rreugerboot "Brooflyn" außer Rommif= fion geftellt werben muß (es bebarf betanntlich Reparaturen, Die fich in Die Lange zu giehen icheinen) und baber bei biefen Manovern nicht mitthun

Ferner wird berichtet, bag bas Rreugerboot "San Frangisto," welches in ben nächften Tagen in Norfolt eintreffen foll und ber europäischen Station zugetheilt worden ift, fich in schlimmem Buftanb befinbet, und mahricheinlich fehr gründlich nachgefehen werben muß, und ichwerlich gur rechten Beit wieber bienftfähig fein wirb.

Gin anberes Schiff, bas nicht mit= thun tann, ift bas wichtige Rreugerboot , New Yort," Flaggenschiff bes Rontres Abmirals Robgers an ber Afiatischen Station, welches nach San Franzisto

beorbert worben ift. Das Flottenbepartement erwartet übrigens, in ben nächften paar Monaten noch eine Angahl Schiffe in Rommiffion zu ftellen, und einige berfelben rechtzeitig fo weit zu bringen, bag fie bie obigen Manover mitmachen konnen. "Detroit" foll um ben 20. September herum in Dienft geftellt werben, "Basp" anfangs Ottober, "Remart" und "Teras" in ben erften Robember= Tagen, "Maine" etwas fpater im felben Monat, und "Culgoa" gegen Un= fang Dezember.

Das Schatamt macht befannt, bag in ben 8 Monaten, welche mit bem 31. Muguft abliefen, DieMusfuhr von Brots ftoffen aus ben Ber. Staaten einen Gefammimerth von \$108,604,576 hats te. 3m felben Zeitraum bes Borjahres betrug biefe Musfuhr insgefammt \$192,860,604.

Die gesammte Musfuhr bon Fleifchwaaren betrug \$109,841,036, gegen \$124,977,173 im felben Beitraum bes Borjahres.

Die Musfuhr von Lebend-Sornvies und Schweinen belief fich auf \$15,-458,026, gegen \$24,713,408 in berfelben Beriobe bes Boriahres. Baummolle murbe in biefem Aeilraum 3,036,562 Ballen ausgeführt,

im Werthe von \$1,572,333,175, gegen 3,315,088 Ballen im Werthe bon \$1,693,577,174 in ben entsprechenden acht Monaten bes Vorje bres. Mineralische Dele murben für \$43,=

958,471 ausgeführt, gegen

Sonach zeigt fich eine Abnahme auf ber gangen Linie. Belfchtorn, Beigen und alle anberen Artifel für Brotitoffe botten eine ftarte Abnahme ber Ausfuhr; jum größten Theil mar bies eine Folge ber inapperen Ernte von 1901. Das Belfchtorn g. B., welches in ben acht Monten, bie am 31. August borigen Jahres abliefen, in bas Muslanb rerfandt murbe, hatte einen Werth von \$43,050,354, mahrenb ber entsprechenbe Musfuhr=Werth in ben erften acht Monaten biefes Jahres nur \$4,440,= 319 beirug.

#### Gine Bafferleitungs-Röhre Ermöglicht einen Gefängnig: Musbruch.

Elizabethville, R. R., 14. Sept. Gin junger Farbiger brach Rachts aus bem County-Gefängnig babier aus und itellte fein Mittel gum Musbrechen auch James Wilcox, bem angeblichen Morber ber Ella Cropfy, jur Berfügung. MIS am Morgen ber Sheriff und Unbere bas Gefängniß befuchten, um feft= geftellen, wie ber Musbrecher enttom= men war, fagte ihm Bilcog, er hatte in berfelben Beife entwischen tonnen. Um bies zu beweifen, machte er in Wegenwari ber menigen Unwefenben bas gange Musbruchsberfahren burd. 2118 bie Bafferwerte im Gef"ngnig einges richtet wurden, nahm man eine Gitterftange weg, um Plat für eine Röhre gu machen, bie eingefest wurde. Der befagte Fabrige nahm biefe Robre weg und machte fo für jeben Infaffen bes Gefängniffes einen Musgang.

#### Roofevelt und Platt. Der Lettere hat den Kurgeren gezogen.

Rem Port, 14. Gept. Die republifanifchen Führer bes Staates Rem Dort hielten im "Fifth Avenue Sotel" eine Ronfereng ab. Rach mehrftunbiger Sigung murbe befchloffen, Roofevelt's Amtswaltung zu indoffiren und zus gleich feine Prafibentschafts-Randibas tur für 1904 gutzuheißen.

Senator Phatt hatte noch bor einigen Tagen angefünbigt, bag bie Staats: tonbention bie neue Braftbentichafts. Ranbibatur Roofevelt's nicht gutbeigen, wenn auch feine Bermaltung beloben werbe. Der obige Befchluß gilt als ein großer Sieg Roofevelt's über Senator Platt, obwohl noch bie Be-ftätigung burch bie republikanische

#### Staatstonvention erforderlich ift. Dampfernadridten.

Bargains find die größten Bargains des Jahres 1902.

25c Dard für Refter von farbigen Rleiderftoffen, werth bis \$1.

10c und 19c für weiße n. farbige Shirt-Waifts wth. aufw. bis \$11

25c, 50c und 75c Db. Refter von \$3.50 ichwarzen Rleiderstoffen.

2c, 5c und 10c für Refter und Heberbleibfel von 20c Banbern.

50c für Shirt-Waist-Suits, Kimonos, Wrappers werth bis \$2.

8c für 25c Drill Rorfets für Damen, alle gehen am Montag fort.

5c für 122c Perlmutter-Anopfe-alle Sorten und alle Großen.

ge für 4c die Spule für Kaden, Seide, Baumwolle und Leinen.

3c für 10c elaftifche Strumpfband-Refter, ein guter Bargain.

renglerifchen Barteigenoffen, und ber | bibaten aus jenem Stadttheile.

25c und 39c Dreffing Sacques, Rimonos, werth bis au \$11.

\$11 für \$4 und \$5 einzelne Seiben- und Rlauell-Waifts.

50c für waschbare Unterrode welche bis zu \$11 werth find.

2c und 5c für einzelne Partien von guten Safchentuchern.

49c für Racht Gowns mit feinem Allover Torchon Dote.

69c und \$1 für "Ber Majefty" und importirte Rorfete.

2c, 5c und 10c für Refter und Dlufter-Stidereien.

25e für furze Längen von 95c 48-goll. Chiffone.

5c für 25c Garnitur-Belat, ichwarz und farbig.

29c und 39c für 45c bis 75c farbige Taffetas.

State Strafe Bafements feben.

fanischen Legislaturtanbibaten ftim=

men - herr hopfins ift Unwarter für

ben Bunbesfenat bor ber nachften

Legislatur - und im Uebrigen ben

Der Rongregabgeordnete Mann unb

mehrere fleinere Lichter ber Partei

folgten ebenfalls mit mehr ober minber

fconen Reben, bann wurde bas Feuer=

wert abgebrannt, bie Mufit blies Tufc

Gine riefige Menfchenmenge mar

am Rachmittag im Bart, Die freie

Beforberung, bie Breife, bie in Musficht

geftellten Luftbarteiten und bie Gele-

genheit, fich umfonft an allerhand, fonft

mit Extraausgaben berbunbenen Ber=

gnügungen ergoben gu tonnen, hatten

ihre Wirfung nicht verfehlt. Dr. I. R.

Jamiefon war ber Leiter "bon's Jan-

ge", irog ber Unfeindungen ber tempe=

Nationalabgeordnete James R. Mann

hielt eine furge Rebe. Dann begann

ber "Rlimbim". Die Mufittapellen

iptelten, Die Baubeville-Rünftler liegen

fich in ihren mannigfaltigen Runft-

ftuden feben, bie fcmargen "Jubilee"=

Ganger fanben ebenfallsUnflang, furg.

es war "einfach reigend". Allerdings

mußte man an manden Stellen, nas

mentlich bort, wo bas Giecream und bie

Limonabe ausgetheilt wurben, feine

Urme gebrauchen, um burch bie Menge

gu gelangen. Der Unbrang gu ber Lot-

terie mar ein unglaublicher. Bon ben

3000 Breifen, melde ju Ruhm und Ch-

ren ber Partei ber moralifchen Ibeen

verlooft murben, waren nur einige mes

nige zu feben, es war unmöglich, fie alle

nach bem Blat ju ichaffen. Brafibent

Beusner hat fie in Bermahrung und

unter beffen Leitung werben fie ben Ge-

winnern im Laufe biefer Boche in's

Saus gefanbt merben. 2118 um 3 Uhr

ein Negerknabe, bem bie Mugen verbuns

ben waren, begann, die Loofe, welche

in einem Behalter lagen, herauszugies

ben und bie Rummern ausgerufen wur-

ben, umftanben Taufenbe bon Frauen

ben Blat - alle anberen Bergnügun-

gen hatten für fie ihren Berth berloren.

Ingwifden hielten bie Ranbibaten auf

bem republitanischen Counthtidet in

ben für fie bergerichteten Bimmern eis

nen Empfang ab, nachher mifchten fie

fich unter bie Menge, schmagten bie

Rinber ab und machten fich auch fonft

Im Laufe bes geftrigen nachmittags

wurde Rapitan habes bon ber Begirts=

bert, Berftarfungen nach bem Cans-

Boligiften maren gur Beit ber Gröff=

nung bes Gartenfestes jugegen, unb

neue Abtheilungen trafen in 3wischen-

räumen ein. Das gange Polizeis

aufgebot war aber nicht im Stanbe, bie

Ordnung aufrecht ju erhalten. 3m

Unfturm auf ben Fruchteis-Stanb

Shields Abe. weilt, wurbe, halb ohn=

mächtig, niebergetrampelt und erlitt

bem Sprechaimmer eines Argies.

3. M. Ring, Dr. 3707 Prairie Ube

überlub fich ben Magen mit Fruchteit und fiel im Gebrange in Ohnmacht.

leichte Berletungen.

beliebt.

und bas Bublitum ging nach Saufe.

gangen Bartei=Bahlgettel.

#### Vertagt.

Die "Special Grand Jury" beichließt ihre Thatigfeit.

Sat 15 Untlagen erhoben.

Die Grofigefdworenen für den Monat September follen die Unterfuchung fortfeten. -Lufe Wheeler bleibt noch immer fdweigfam wie guvor.

Die auf Beranlaffung bes Staatsanwalts gur Untersuchung ber Steuer= ichwinbeleien einberufene Sonber= Grand Jury hat fich geftern Abend für bie Dauer bertagt, ohne ihre Aufgabe gang beenbet gu haben. Ihre Arbeit wird, falls fich bagu Gelegenheit bietet, bon ber regelmäßigen Grand Jurh für ben Geptember-Termin bes Rris minalgerichts fortgefest werben. Diefe tritt fcon morgen gufammen.

Beftern Rachmittag wurde bon ben Großgeschworenen als letter Beuge Berr Mallon vernommen, ber Raffierer ber Masonic Fraternity Temple Uffociation. herr Mallon murbe bolle zwei Stunben lang ausgefragt und hat babei weiblich schwigen muffen. Schlieflich ift er bom Staatsanwalt in einer Beife überliftet morben, bie er filt gar nicht schön erflart. Nachbem Mallon ausgesagt hatte, bag er am 18. April, auf Geheiß bes Rapitans Milliams, bon ber Banters' Rational Bant einen Baarbetrag von \$20,000 geholt habe, welchen Williams, gufammen mit einer Summe bon \$6770, bie er ber Raffe ber Temple Uffociation entnahm, angeblich gur Bezahlung ber Steuern bermenben mollie, murbe er aufgeforbert, fich nach bem Bureau ber Gefellicaft zu begeben und bie Quittung gu holen, welche Williams im County-Schahamt für die vorgeblich bon ihm geleiftete Bahlung erhalten haben will. Mallon leiftete ber Beis ung Folge und brachte auch bie Steuerquittungen mit, welche ber Befellicaft für die Jahre 1898, 1899 und 1900 ausgestellt worben finb. Sobald biefe Dotumente vorgelegt maren, beranlagte ber Staatsanwalt bie Grand Jury, Befchlag barauf gu legen, was bann, trop heftiger Giniprache feitens Mallons, auch geschehen ft. Muf biefe Beife hat ber Staats anwalt bas Beweismaterial in San= ben, nach welchem er mahrend ber ber= gangenen Bochen bergeblich geangelt hatte. Die Grand Jury hat barauf noch neue Unflagen gegen Wheeler und Son erhoben. Gie begichtigt bie Beiben auf Grund bes bon bem Sands fdriftentunbigen Tolman abgegebenen Befundes ber Dotumentenfälschung. Mbeeler foll bie ftreitige Quittung ausgeschrieben haben, und Son hat angeblich ben Namenszug bes Schapmeis fters Raymond gefälscht, um alsbann banach ben Stempel fcneiben zu laffen, mit welchem bie fragliche Quittung abgestempelt worben ift. Die neue Untlage ift auch auf ben Rabitan Billiams ausgebehnt, ber begichtigt wirb, ein gefälschtes Dotument in Umlauf gebracht zu haben.

Polizei-Inspettor Wheeler begab fich geftern bon ber Ranglei bes Staats. anwaltes aus, der ihn hatte rufen laffen, mit feinem Neffen gufammen, nach bem Bureau bon beffen Unwalt De: vine. Dort hat er ihm angeblich gefagt, baf er mit ihm nichts mehr gu thun baben wolle und bag er ihm nur ben einzigen Rath geben tonne, bem Staatsanwalt unumwunden über feine Berbindung mit ber Steuerschwindele Austunft zu geber. Um nachmittag mar bann Bheeler, bon Debine beglei: tet, nochmals eine Stunde lang beim Staatsanwalt, aber gesprochen hat er noch immer nicht, fobag er ber Gpezial-Grand Jury auch gar nicht als Beuge borgeführt worben ift. Er foll beim Fortgeben ertlart haben, bag er fich bie Sache noch erft ein paar Tage lang überlegen wolle. Bielleicht werbe er bann ber regelmäßigen Grand Jurh eine längere Gefchichte zu ergablen ha= ben. In ber Erwartung Diefer Gr: gablung berbringt nun ber Staatsanwalt einen febr unruhigen Sonntag.

County = Schatzmeifter Raymont fagte geftern, bag ber junge Bealy, welcher mit Williams, James B. Son und Lute Wheeler gufammen ber Berfchworung angetlagt ift, feiner Beit bon ibm wegen fauler Sachen aus bem County-Schahami entlaffen worben fet. Der junge Mensch habe Gelber, melde ihm bon feinem Bater, begto. bon einer Tante bon ihm gur Begah: lung bon Steuern eingehandigt maren, unterschlagen gehabt und bann bie Untericologungen burch falfche Gintragungen in Die Steuerliften gu berbeden gesucht. Die Fälschungen feien ent= bedi worben, ba aber ber Bater beg Falfders die veruntreuten Gelber er: ette, nahm man bon ber strafrecht= ichen Berfolgung bes Cohnes 216:

Der Bericht, welchen bie Spezial. Grand Jury heute bem Rriminalrich ter Chetlain unterbreitete, lautet inbaltlich wie folgt: "Die Grand Jurh, bon Richter Brentano einberufen, um gewiffe Betrügereien gu untersuchen, im County-Schahamt angeblich entbedt worden waren, hat fich mit Silfe ber Staatsanwaltichaft ihrer gabe gewiffenhaft unterzogen. Gie bat 25 Beugen bernommen und 15 Un= flagen erhoben. Leiber find nicht alle Beugen, welche man gern gehört hatte, erreichbar gewesen und beshalb hat bie Untersuchung auch nicht ben wollen Gefolg gehabt, welchen man gern erstelt haben wurde. Es ift inbeffen fnung borhanben, bag bie regel-gige Grand Jury in ben Befit bes fehlenben Materials gelangen

und entließ fie bann aus bem öffent= lichen Dienft. Der Staatsanwalt erflarte, bag er bollig gufrieben fei mit Dem, was bie Jury erteicht. 3m Uebrigen fei es noch teineswegs aller Tage Abend. Die nächfte Granb Jurh würde mit ber borliegenben Ungelegenbeit ebenfalls noch zu thun betommen.

#### \$125,000 Brandichaden.

flammen verheeren Geschäftslofale an der

Die Modelle in der Carrant'ichen Giegerei

durch feners Wuth gerftort. Feuer, bas aus unbefannter Urfache geftern Abend um 9 Uhr im fünften Stodwert bes Gebäudes Dr. 283 bis 285 Mabifon Str. austam, hat in und an biefem Gebäube einen Sachschaben im Betrage von rund \$50,000 angerichtet, ebe es ben umfichtigen Bemühungen ber Löschmannschaften gelang, bie Flammen ju bampfen.

Das bezeichnete Gebäube ift fechs Stodwerte hoch. Die beiben oberen Stodwerte wurben bon I. C. Riorban benutt, einem Fabrifanten bon Lebers Nobitäten. In bem Baarenlager biefes Fabritanten hat bas Feuer feinen Ur= fprung genommen, und ber Schaben, welcher burch Feuer und Baffer baran und an ber Geschäftseinrichtung berur= facht worben ift, wirb auf \$25,000 ber= anschlagt, und ber fonft noch angerichtete Schaben pertheilt fich mie folgt auf anbere Firmen, beren Gefcaftsftellen fich in bem Gebäube befinben:

Stoglof & Carlfon, Sanbichuh-Fabritanten-\$2,500. Medicated Coap Co .- \$1,000. Cornhaufer Diftillern Co .- \$500.

Meldior Bros., Barbier-Utenfilien, \$1000. James 2. Stiles & Co., Runben-

chneiber-\$7,000. Danzinger Mfg. Co .- \$800. Stuart's Sarneg Leather Co. -

Reftner's Bogelhandlung-\$200. Polizei-Infpettor Campbell unb einige Schutgleute retteten aus einem Stalle neben bem brennenben Bebaube ein halbes Dugend Pferbe bom Er= ftidungstobe. In bem Augenblide ba ber Infpettor, als Letter, wieber aus bem Stalle gum Borichein fam, murbe er burch einen Bafferftrahl getrof= fen und von Ropf gu Fuß vollständig burchnäßt. Natürlich brauchte er, nach= bem er ben Schaben gehabt, für ben Spott nicht gu forgen.

In ber Zarrant'ichen Bieferei, 46 bis 66 Indiana Strafe haf geftern Abend ein Feuer an Mobellen, Stempeln, Stangen u. f. w. einen Schaben angerichtet, ber bon bem greifen Gigen= thumer ber Anlage auf \$75,000 ge= schätt wird und burch Berficherung nur gum geringften Theile gebedt ift Der an bem Fabritgebaube angerichtete Schaben beläuft fich auf taum \$1000.

#### Dem Beben gerettet.

In einer ber Bebürfnifanftalten bes Lincoln Bart wurde geftern Abend ein hübiches junges Mädchen vorgefunden, bas fich mittels Chloroform betäubt hatte in ber Abficht, feinem Leben ein Enbe gu machen. Im beutschen Sofpi= tal, wohin man die Bewußtlose ichaff= te, gelang es, biefelbe wieber gu fich gu bringen, und fie ift jest außer Gefahr. Die Lebensmube gibt an, Beffie Billiams gu beißen, bor zwei Monaten aus St. Louis hierhergetommen gu fein und feither bier bergeblich nach ei= ner paffenben Beschäftigung gesucht gu haben. Gie habe weber Eltern noch Freunde und fei bollig mittellos. Die letten brei Bochen hatte fie im Lincoln Part zugebracht.

#### 2118 Räuber entlarbt.

3. D'Brien. Schanftellner in "Bunt" Allen's Wirthschaft an Green und Mbams Strafe, wurde geftern ben Un= gaben ber Polizei gemäß bon einem Mugenzeugen als einer ber Raubgefels len bezeichnet, welche vorgestern früh ben Pfarrer Jofeph Brud von Soop= pole, 3fl., in bem Lotale um \$150 in Baar, eine golbenellhr und Gifenbahnfahrtarten beraubten. Inspettor Chea hofft guberfichtlich, bag Manor Barris fon feinem Untrage Folge leiften unb Malens unligenfirte Wirthschaft fcblie= Ben laffen wird. D'Brien ftellt in 216rebe. bof ber Briefter in ber Birth= schaft beraubt wurde.

#### Lebensmüde.

Das im Saushalte bon Frant Garly, Rr. 108 Locuft Str., beschäftigte 17: jährige Dienstmäden Gafrinia Lett= ner nahm geftern in felbftmorberifcher Abficht Parifer-Grun. Ginem fofort berbeigerufenen Urgte gelang es, fie in's Bewußtfein gurud zu bringen. Später wurde fie nach ber Poliflinit geschafft, wo ihr Buftand als beforgnigerregend bezeichnet wirb. Gie weigerte fich, Die Beweggrunde gur Bergmeiflungsthat anzugeben.

#### Heberfahren.

An Chicago Abe. und N. State Str. wurde gestern die 22jährige Agnes Blad, Rr. 1556 R. Hermitage Abe. burch einen Expregwagen überfahren. Der Rutscher, beffen Rame nicht ermittelt werben tonnte, geleitete fein Opfer nach ber nächftgelegenen Upothefe und fuhr bann babon. Die Berungludte, welche einen Bruch bes rechten Armes, zwei Schabelmunben unb Sautabidurfungen erlitten hat, wurde nach ihrer Wohnung geschafft.

Der 10jährige Rathan Birfcowig Rr. 87 Wilfon Str., wurbe geftern an Clinton Str. burch ein bon John Cintuch gelenties Fuhrwert überfahren. Der Berungludte erlitt fcmere Quetschungen ber Bruft. Man Schaffte ibn nach bem Counin-Hofpital, wo fein Zu-ftand als hoffnungslos bezeichnet wird. Der fahrläffige Rutscher wurde verhaf-

Befet Die Abendpost.

#### ..Man mau!"

Die republitanifche Wahlfeldzug-Eröffnung im Sans Sonci-Bart.

Abende nur maßig befucht.

Senator Dolliver fam nicht. - Was die republifanifche Partei für Wunderdinge gethan hat. - Zwei Worte nur über den Ernft.

Rach folden Opfern biefe Lieber! Bas waren bon bem republifanischen Parteiausschuß boch für gewaltigeUn= ftrengungen gemacht worden, um bie Eröffnung bes Bablfelbauges am ge= frigen Abend im Cans Couci Bart au einem glangenben Erfolge gu geftals ten! Und bann biefer zwerghafte Ausgang! 100,000 Frauen und Rinber, "mehr ober weniger", waren Rach= mittags ba, und Abends laufchten nur etwa 6000 merfonen, nach einer giem= lich genauen Schätzung, ben Ausfüh= rungen ber Rebner. Die Anordner müffen felbit bon biefem Ausgang enttäuscht gewesen fein, benn fie hatten befanntlich wegen bes beftimmt erwarte= ten Riefenanbranges beichloffen, außer ber Sauptbubne felbft, Rebnertribunen an anberen Stellen bes Riefenplates und außerhalb besfelben gu errichten. Es war bafür aber gar feine Beran= laffung benn ber Raum bor bem Commertheater mar groß genug, um alle Ruborer aufzunehmen. Gima 200 ftanben auf ben Beranben bes Reftaura= tionsgebäudes, in welchem leichte Erfrischungen berichantt murben. Auffallend mar au h bas Berhalten

bes Bublitums ben Ausführungen ber Redner gegenüber, vielleidt ein paar Sunbert flatschten bei ber Rennung ber Namen Lincoln, McRinley und Roofes elt. Gin unfreiwilliger Wik mar es, als einer ber Rebner in ber Ertafe an tie Menne, in welcher man viele Da= men erblidte, bie Frage richte .: "Und wird fich wirtlich Giner in biefer Menge finden, ber ben bemofratischen Wahlzettel ftimmen wird?" und zwei aus ber gangen Berfammlung mit Rein! antworteten. Die llebrigen ber= lielten fich fcweigenb. Bergebens versuchten bie Unordner,

burch Einschaltung von Solovorträgen,

eines republitanifchen Profperitätsliebes und bes "Star Spangled Banner", bie Menge gu begeiftern. 3mar fang Brof. Begfe febr fcon und einer ber Mannen vom Marquette=Alub schwang bagu bas Sternenbanner, aber als ber Sanger bann bie Menge aufforberte, in ben Refrain ein: guftimmen, ba war bie Mehrzahl ber Ganger auf ber Buhne, und biefe fangen anscheinenb mehr aus Boflich= teit mit. Seftig fcwang berMarquette= Mann zwar bie prachtvolle feibene Fahne und aus voller Bruft fcmetter= te ber greife Sanger feine Beifen in bie Menge aber biefe blieb fühl, fühl bis an's Berg hinan. Rur einige harm= lofe Wige murben belacht und als bann nach bem Fabnenschwenken eine Nummer bes elettrifchen Feuerwertes abgebrannt wurde, ba erhob fich Alles bon ben Sigen. War man gefommen, um bas Feuerwert zu feben ober um bom Born politischer Beisheit gu fchöpfen? "Doc" Jamiefon eröffnete Die Berfammlung mit ber Bemertung, lebten in einem republifanischen Sahr= hundert. Prof. Jubfon bon ber Chi= cagoer Universität, welcher nun als Borfiger borgeftellt wurde, berftieg fich gu ber Behauptung, bag bie Demotras ten für ben Bürgerfrieg verantwortlich feien: "Brofperitat" gabe es nur bei republifanischer Lanbesverwaltung und Schutzöllen. Bum Schlug langte ber gelehrte herr auch ben Populiften noch Gins bin. Dann berlas er eine Depefche bes Bunbesfenators Dolliber, bes angefündigten hauptrebners, mo= nach diefer burch Krantheit in ber Fa= milie am Rommen verhindert fei. Much Flottenfetretär Moody bebauerte, nicht fommen gu fonnen.

Der Rongregabgeordnete Sopfing, welcher fehr viel bon bem nächften Bunbesfenator von Minois weiß", wie Professor Jubion, ihn borftellenb, bemertte, erging fich nun in allerlei Gemeinplagen. Die republifanische Partei habe ben Staat Illinois in ben legten 40 Jahren zu hoher Blüthe gebracht, bas Schulfpftem entwidelt und bie Chicagoer Universität gegrunbet. Balb murben, bant ber weifen Bermaliung berRepublifaner, Deutsch= land, Frankreich und England ihre Cohne auf unfere Universitäten fenben, ftatt wir bie unfrigen nach Guropa, borausgefest, baß bie republifanische Partei am Ruber bleibe. Das habe Die bemofratische Partei eigentlich geleistet? Nichts! Ilinois ftebe aber, Dant ber republitanifchen Politit, als Induftrieftaat neben Rem Dort unb Benniplvanien, auch bie Farmer lebten im Bohlftanb infolge ber Fürforge ber republitanifden Bartei. Dann malte ber Redner bas Schredgespenft bes Freihanbels feinen Buborern bor, bon bem bie Urbeiter mahrend ber Panit, an ber natürlich bie Demofraten Schulb feien, genug gefehen batten. Mit givei Worten fertigte ber Rebner bie eigentliche Tagesfrage, bie Trufts, ab. Die republifanische Partei werbe bie Auswüchse ber Trufibewegung regeln, feien boch icon gegen ben Fleischtruft Rlagen eingereicht worben.

Trufts gebe es im freihanblerifchen England und zollbeschütten Deutsch= land, burch Mufhebung ber Schutzolle feien fie alfo nicht zu befeitigen. Bie bie republitanifche Partei fie regeln wollte, fagte ber Rebner nicht, er ber= wieß feine Buborer nur auf bie emi-nente Staatstlugheit, mit welcher bie republitanifche Partei alle wichtigen Fragen erlebige. Jum Schluf er-llärte herr hopfins, ein republita-Beamter fei fteis beffer, als ein bemotratischer, man folle be ameitens und brittens für

Abends merben bie Republitaner ber Norbfeite mit einer Maffenberfamm= lung im Mason Part ihrerseits ben Bahlfelbzug eröffnen. Der Sauptred= ner wird ber Schagamtsfefretar Leslie M. Chain fein, nach bem Seitens ber republikanischen Wahlausschüffe überall besonbers große Nachfrage ift. Herr Cham wollteaus Rudficht auf feine Gefunbheit erft ablehnen, ben Nationalabgeordneten Fog und Boutell gelang es aber, burch Bermittelung bon Flotten= fetretar Mooby herrn Shaw umguflimmen und gestern hat er bie Ginla= bung angenommen. Die herren Jog und Boutell werben gleichfalls fprechen. Bor ber Berfammlung finbet eine Unterhaltung ftatt, ähnlich wie bie im Sans Couci Part am geftrigen Abenb. Die Unorbner find bie republifanischen Rlubs ber Norbfeite und bie Barteitan=

McRinlen. heute bor einem Jahre berichieb Brafibent McRinlen, als Opfer eines ruchlofen Morbbuben. Bur Erinnes rung finben in vielen hiefigen Rirchen im Laufe bes Tages Gebächtnifigottes= bienfte ftatt. In ben Presbyterianer-Rirchen find gu ber, auf ben Bormit= tag anberaumten, Feier bie Rinber ber öffentlichen Schulen eingelaben, in ber Erften Methobiften-Rirche wird Rachmittags 21 Uhr eine gemeinfame Reier aller Gläubigen abgehalten, bei welcher bie Bifchofe Bartzell und Fallows, Pfarrer Lelly von ber romifch=tatholi= fchen St. Cecilia-Gemeinbe, Dr. 28m. M. Lawrence, Prafibent James bon ber Northweftern-Univerfitat, Sas. 21. Milburn und Senator Dolliber bon Nowa Ansprachen halten Die beutschen Beteranen ber Feier in ber beutsch = tatho= lifchen St. Pauls = Rirche beimohnen, bie Grand Army-Boften werben gleichfalls Gebächtniffeiern veranftals ten, besgleichen Gefängnigvermalier Whitman im Countngefangnig und Supt. Lange in Dunning. Die Feier burfte namentlich innerhalb ber Rirchengemeinben, auch ber beutichen, eine allgemeine werben.

#### "Djart - Garten".

Rachdem bie Eröffnung biefes neueften und mobernften Erfrischungstempels auf ber Rordfeite, Rr. 209 Oft Rorth Abe., nahe wache gu Mooblamn breimal aufgefor= Orchard Str., programmgemäß flatigefun-ben hat, werben von jeht ab bafelbft von bem Eigenthumer Guftav Diedmann regel-Souci-Bart ju fenben, um bort bas mäßig Abend-Rongerte mit Gefangsvorträs gen beranstaltet, bie nicht verschlen mer-Bolt im Zaume gu halten. Ueber 100 ten, auf bas beutiche Bublitum große Un= febungsfraft auszuutben. Augerbem wirfen giedungstraft auszunven Augerbem weren auch die originelle Finrichtung und Aus-fattung fehr verlodend. Mit der Gambri-nus- und Bachusquelle ift eine zeitgemäße Speisewirthschaft verbunden, die ebenfalls icon viel gerühmt wird. Sonntag Rache mittags ift ber Beginn berkongerte auf halb murben folgenbe Berfonen berlett: 3 Uhr angesett. Freunde einer genugreis den Unterhaltung wie eines gemülhlichen beutschen Familienplages finden daselbst ihre fühnsten Wünsche noch übertroffen. Frene Miller aus St. Louis, bie besuchsweise im Gebäube Nr. 5560

#### Stargten bom Gerüft.

G. F. Sall, ber Sausmeifter ber D. B. Dalarneau murbe im Be-Bolt Sir. . Sochfdule, und fein Ge-hilfe A. 3. Clais ftanben geftern im brange burch einen Löffel, ben ein Unbefannter in ber Sanb hielt, an einer Reffelraum ber Schule auf einem Be-Sanb verlegt. Dan fcaffte ihn nach ruft, welches zufammenbrach. Beibe Jennie Schroeber, Ar. 686 88. Pl., wurde unwohl nach bem Genuß von Fruchteis und fiel im Gebränge in flürzten aus einer Sobe von gehn Jug ab. Sall brach bas linte Bein. Er wurde nach feiner Wohnung, Ro. 4834 Ebans Abe., geschafft. Glais, ber Berlegungen am Ruden und an ben Armen erlitt, befindet fich in feiner Bohnung, Rr. 2308 Cottage Grobe Abe., in argi-Um Samftag, ben 20. September,

#### Blutiger Familienhaber.

Bir tonnen bie noch übrigen Baaren nicht gufammenftellen - wir wagen es nicht, eine große Angahl biefer Schluft = Bargains fpegiell ans

gugeigen, ba biefelben jest nur fo berichleubert werben, und was man in einer Stunde bier antrifft, ift in ber nachften ichon verschwunden - man

weiß nicht, was querft vertauft wird. Es ift ein Rarneval von Bargain = Rehmen und -Geben, und gang Chicago wird bie Schlieft ung bes

SCHIESINGER & MAYER

Cetzter Tag im Basement. 1902's letzter Tag.

Morgen Abend muffen die Regale und Einrichtung abgeriffen werden und der gange Plat

die Preise sind erbarmungslos beschnitten um Alles zu räumen-Alles was da ist. Diese Schluß.

Das Wort "Bargain" druckt die Bedeulung dieses großen Räumungs-Verkaufs nur ungenägend aus. Es

ift eine riefige Aufgabe, denn es darf nicht ein Stück von dem jegigen Vorrath übrig bleiben.

wird den Maurern übergeben. Es ift noch eine Quantiat Waaren gum Derfauf, und

Die 59jährige farbige fran Chomas Murphy fnallt ihren Mann, einen Weißen,

Rach einem heftigen Streit feuerte geftern Rachmittag bie 59jährige Frau Thomas Murphy auf ihren gleichaltes rigen Mann, einen Weißen, breiSchuffe ab. Murphy, ber bon einer Rugel in bie rechte Seite und bon einer amei= ten in bas rechte Rnie getroffen wurde, fand Aufnahme im St. Elifabeth= hofpital. Gein Zuftanb wird als beorgnigerregend bezeichnet. Seine chwarze Chehalfte wurde verhaftet und in der Begirtswache an 2B. Chicago Abenue eingesperrt.

Murphy ericien angeblich geftern Nachmittag in feiner Bohnung, Rr. 163 Palmer Square, und berlangte bon feiner 17jahrigen Tochter Francis etwas zu effen. Lettere war ihm nicht flint genug und er machte ihr Bormit Schlägen 2115 et brobte, legte fich Frau Murphy in's Mittel. Darüber aufgebracht, foll bas Familienoberhaupt feiner Lebensge= fahrtin mit einer Bratpfanne givei Biebe auf ben Ropf berfest haben. Gie fturgte angeblich ju Boben, erhob fich aber wieder und befahl ihrer Tochter, ihr aus einem im oberen Stod geleges nen Bimmer einen Revolver au holen, Das Mäbchen that, wie ihr geheißen, und bie muthenbe Frau ichog ihren Mann nieber. Gie machte feinen Fluchtverfuch und ließ fich landslos berhaften.

#### Euchte das Beite.

Deteftibes ber Sauptmache fahnben auf Gol Lewinfohn, einen Unmalt, ber im Unity=Gebaube und im Freimau= rertempel etablirt mar. Er wird begichtigt, B. Britton, Nr. 539 Temple Court, mit einem angeblich gefälschien Ched über \$500 bineingelegt und feis nen Bruber, ben Schantwirth Davib Lewinfohn, an Congreß Strafe und Babafh Abe., um \$15000 geprellt gu haben. Lewinfohn foll bor zwei Jahren ein Bermögen bon \$50,000 befeffen haben, welches er angeblich auf Renn= bahnen verwettet hat. Er hat fürglich, wie bie mit feiner Ginfangung betrauten Detettives behaupten, fein Saus, Rr. 4008 Grand Boulebarb, für \$8000 vertauft. Man glaubt, bag er ben Staub Chicagos von feinen Fügen geschüttelt hat.

#### Ralifornifche Pioniere.

In ben Räumlichfeiten bes "Some Club", 6737 Wentworth Abe., geftern bie "Weftern Affociation of Ca= lifornia Pioneers" ihre Jahresber= fammlung ab, in welcher bie alten Beamten auf einen weiteren Termin erwählt wurben wie folgt:

Brafibent - Abbifon Ballarb. 1. Bigeprafibent-I. B. Gears. 2. Bigepräfibent-Geo. G. Cufter. Schahmeifter-George G. Polt. Setretar-Geo. D. Sotchtig. 3m Laufe bes Jahres ftarben fünf Mitglieber, nämlich: C. L. Coren, 3. C. Barts, Thomas S. Monstery, Thasbius Dean und J. B. Garvin.

#### Garfield Turnberein.

Diefer ruhrige Turnverein eröffnet beute Dieser rührige Turnverein eröffnet heute um 10½ Uhr Bormittags seine unter Leitung bes Turnsehrers F. Eger stehende Bortur-nerschule. Der Aursus ist ein reichhaftiger und beruht durchaus auf wissenschaftlichen Seundsähen. Auch ist es herrn Eger ge-lungen, ausgezeichuete Arafte für Bortröge über Anatomie, Physiologie, Badagogie u. s. w. zu gewinnen. Mitglieder und Freunde bes Turnvereins sind freundlicht eingelaben, der Eröffnung beizumohnen. Deutsches Theater in Bowers.

Laben wirb ge-

50c für \$1 fdwarze Wire Ctamines, muffen alle in 1 Tag fort.

95c für \$2.50 duntle lobfarbene und Orblood Orforde für Damen.

33c für 65c weiße Merino = Leibchen und Beinfleiber für Damen.

25c für Odde u. Ende in bis zu 75c werthen eingerahmten Bilbern.

45c für bis zu 75c werthe Florentine Meffing-Photographie-Rahmen.

39c für 50c gebleichte Betttiicher, Große 24x22 Narbs.

\$2 für \$3 gangwollene weiße Deden, 4 Pfund Gewicht.

\$1.98 für \$2.75 grane wollene Deden, gute Baare.

5c für 10c gefäumte Sud und Sonencomb-Sandtücher.

25c für 65c feine gangwollene Baifting = Refter.

7c für 10c Tennis und Outing Klanelle, Kabrit = Refter.

29c für 50c Regligee = Semden für Männer, neueste Moden,

10c für regulare 25c und 35c Strumpfmaaren für Manner.

\$5 für \$6 gangwollene weiße Ralifornia = Deden, 5 Bfb. Gewicht.

59c für ausgewählte feine fringed Tuche 2 und 21 Darde Länge.

\$1.25 für \$2 und \$2.50 Batent Mufter = Schuhe für Damen.

1c für weit ansgeschnittene Leibchen für Damen und Rinder.

69c für Madden=, Rinder=, und Anaben = Schuhe.

59c für den Reft von \$11 Gibson = Bildern.

Es wird am nachften Sonntag mit Dumas' "Denife" eröffnet.

Mur bie Gröffnungs-Borftellung am tommenden Sonntag hat die Direttion die Romodie "Denife" bon A. Du= mas (Sohn) gewählt, und gwar werben bei biefer Gelegenheit bie Damen Steimann und Ganella, fowie Berr Sigismund Elfelb ihr Debut machen. Außerbem treten an biefem Abend bon älteren bemährten Rraften bie Damen Beringer und Richard, fowie bie Berren Werbte, Meger-Gigen, Rreif unb hartberg auf. Ueber Frl. Ganella (bie neue Raive) fdreibt bie "Barmer Beitung" gelegentlich ihres Muftretens in Bolgogens "Gin unbeschriebenes Blatt":

"Das große Rind, bas für bie bobe Burbe und die Reprajentationspflicht einer Brofefforengattin fo gar wenig Berftands niß zeigt, verforperte Jennh Ganella auf bie gludlichste Beife. Diefe fleine tapri-giofe Frau war in ihrem naiven, unbefümmerten Egoismus, ihrem tindifchen Trok und ihrem hauswirthichaftlichen Unverftand bon biel ju toftlich frifcher Urfprünglich: feit und Bahrheit, als bag man ihr ihrer tollen und nicht unbedentlichen Streiche mes gen hatte boje fein fonnen."

Der Borbertauf ber Gipe beginnt Donnerstag, ben 18. September, an ber Raffe bon Powers Theater.

#### In Rew Dort verhaftet.

Sherwood Lewis, ber bon ben hie= finen Grobneschworenen wegen angeb= licen Diebstahls in Untlagezuftand verfett murbe, ift in New Yort verhaftet worben. Er wirb begichtigt, aus bem Laben bon Carfon, Bierie, Scott & Company Seibenwaaren entwenbet und fich außerbem berWed,felfalfchung und ber Unterschlagung fculbig ge= macht zu haben. Er wird nach hier

per Soub gurudtransportirt merben. Der Rem Porter Polizei ging auch 2B. Siden ins Barn, ber bon ben hiefi= gen Behörben unter ber Unflage ges wünscht wird, Thos. Jones, Nr. 2306 State Str., am 4. Juli um \$1210 be= ftohlen gu haben. Seine Frau, bie ber Sehlerei bezichtigt wirb, wußte fich bisher ihrer Berhaftung gu entgieben.

#### Roofevelt ber erfte Gaft.

Brafibent Roofevelt, ber befanntlich ben 3. Oftober in Chicago berleben wirb, foll feinen Ramen als erfter Gaft in bas Frembenbuch bes Anbaues gum Aubitorium Unneg eintragen, welcher an jenem Tage in Betrieb gefeht wer= ben foll. Der Neubau, ber 300 3im= mer und ein Rafe enthält, bat eine Million Dollars getoftet. Die Saupt-Sallen und bie Rorribore find in itas lienischem Marmor ausgeführt. Un= ter anberen Runftichagen ift in bem Unbau auch bie Tiffann=Fontaine aufgeftellt, welche auf ber Buffalo = Musstellung so große Bewunderung ers

#### Farbige Megare.

Die Farbige Florence St. Clair gesrieth por bem Gebaube Rr. 53 Sagle Strafe mit ihrer obbachlofen Raffeges noffin Mamie Mitchell in Streitigfeiten, bie balb in eine regelrechte Reilerei ausarteten. In beren Berlaufe jog Florence angeblich ein Deffer und brachte ihrer Gegnerin fünf Stiche, und amar in bie rechte Bange, ben Sals, bie rechte Bruft, bie rechte unb bie linte Seite, bei. Die Bermefferte fanb Aufnahme im County-Sofpital. Ihre An-greiferin entfam und wußte fich bislang ihrer Berhaftung zu entgiehen.



Billige Garne haben einen harten Faben als Einlage: dieser macht sie steif und wenig haltbar. Fleishers Garne sind seidenweich, der Faden ist fo fein, daß man ein Drittel mehr im Gewicht hat: die Strickerei wird dichter und darum halt-

Rebem Strang ift ein Rartchen mit unferem Sandelszeichen beigelegt, und wer fünf dabon mit 2 Cents für Porto einschickt, erhält unentgelblich eine neue prattifche Stridfdule bon S. B. & B. W. FLEISHER, Inc., Philadelphia.



#### Sonntagsfreuden.

Deutiche Bereine bieten fie Mit= gliedern und Freunden dar.

Bor Connenichein und Feftesglang

Wird heute das Sorgengewebe des Alltag. lebens weichen muffen. - Dergnügungen im freien fteben auf dem Kalender, auch Bagaare u. Stiftungsfefte.

Die Bereinigten Logen ber Rordseite, G. A. F. of Junois, halten heute ihr großes Piknik in Hoerdts Grove (Clybourn und Belmont Avenue) ab. Das Fest sollte ursprünglich Juli ftattfinden, mußte aber un= gunftigen Wetters wegen aufgeichoben wers ben. Konzert und Tangmufit, Preistegeln, Bewegungsspiele und jonftige Unterhal: tung für Alt und Jung ftehen auf bem Programm, auch wird für die Bewirthung ber Teftgenoffen beftens geforgt fein. Mitglieder Des Arrangementstomites-3. R. Thurn (Borfigender), Louis Mattern (Schagmeifter), Emma Stamm (Setretarin), Jatobine Klug, Augusta Sadwig, August Soppe, Chas. Niebur und Sebastian Fifchergeben fich alle nur erbenfliche Dube, um bem Seft großen Erfolg ju fichern. Früher gelöfte Gintrittstarten haben jelbftverftanb-lich Giltigteit.

Much ber Raffaner Unter: tügungsberein will heute bem Wettergott Gelegenheit geben, bas an ihm begangene Unrecht wieder gut ju machen; er hat beshalb fein verregnetes Bifnit nicht aufgegeben, und hofft nun, bag fich weder "Jupiter Alubiis" noch "Jad Froft" als Spielverderber zeigen werben. Das aus ben Derren Chas. Müller (Braf.), John Beder (Sefretär) und John Braun (Schafmeister) bestehende Festsomite hat sich noch einmal alle mögliche Dube gegeben, um die Borbe reitungen fo ju treffen, bag bas Geft, meldes in Mares Garten, Ede Belmont Abe. und Wood Strafe, ftattfindet, einen für alle Theilnehmer genufreichen Berlauf neh-men wirb. Für die Sieger im Regeltur= nier wurden \$7, \$5, \$3, \$1 und eine Rifte Bigarren als Preife ausgesett. Gelbitver= ftanblich wird es nicht an ben für jebes üblichen Boltsbeluftigungen fehlen. Der Anfang murbe auf 1 11hr Nachmittags. ber Gintrittspreis auf 25 Cents festgejest.

Gin beutiches Rarnebals = Bitnit wird heute in Brands Part, Gifton und Belmont Abenue, unter Mitwirtung bes Festausichuffes veranstaltet, welcher Die Borbereitungen für ben groken Berbft=Rarneval trifft. herr hermann Frange ift ber haupt= arrangeur; ihm fteben die herren John Cre= mer (Bräfibent), Chas. T. Ruder (Sefretar), frau Sujanne Berold und Mitalieber bom Rarneval = Romite. Seite. Befannte Gefangvereine merben burch Liebervortrage jur Berichonerung bes Jeftes außerbem gibt es Breistegeln. Boltsipiele aller Urt, Karnevalicherge im Freien, Tang= und Kongertmufit u. A. m. Der Roftenijherichuft foll für ben auf ben 8. November feftgefegten großen Rarnebalsum: jug verwendet werden. Die Shoffen beshalb, daß alle Bereine, Die Beranftalter Diefen Ilmang ein reges Intereffe befunden. ich auch in ftarfer Bertretung an bem Bit= nit betheiligen. Gintritt: 25 Cents. Un= fang: 1 Uhr Nachmittags.

Der Rordweit = Frauenverein

begeht heute, um 3 Uhr Nachmittags be-ginnend, in Schonhofens Salle fein ernesStiftungsfeft. Das aus ben DamenMag: baleng Fride, Louise Schmidt, Dorg Mieb. Dorothea Schalf und Minna Trombridge beftehende Urrangementstomite hat ein großartiges Brogramm vorbereitet, fen Durchführung ber Bejangverein "Froh: finn" bon Abondale, Frl. Freefe, Die Berren Rleiner und Lehnert, ber berühmte Athlet Rortgroß und die Rinder Slater und Cinbe mitwirfen werben. Der Berein beftel ein Jahr und gahlt 290 Mitglieber. Der Berein befteht erft unter feinem neuen Borftanbe borausfictlich evenjo vortrefflich weiterentwideln, wie er unter ber alten Leitung herangeblüht ift. Der Berein gahlt an feine Mitglieder wöschentlich \$4 Krantengelb und \$150 in Sterbefällen und ift auch um bie Aufrechterhals tung beutich-gefelligen Lebens bemubt. Mitalieder bes Romites, bem bie Borbereis tungen übertragen wurden, geben fich bie größte Dube, bem erften Stiftungsfefte bes Bereins einen fo glangenben Berlauf ju fichern, bag bamit ber Berein Chre einlege und ihm baburch gablreiche neue Ditglieber augeführt merben.

Obwohl bie "Fair" bes Inrnber eins Lincoln erft am nachften Samftae Abend eröffnet wirb, fo find bie Borbe: reitungen boch ichon jest fo weit gebieben, baß in wenigen Tagen Alles fig und ferrig fein wirb. Schon jest barf man behaupten alles bisher in Diefer Art Dagewesene weit tung ber Turnhalle ift auch nicht bie Spur mehr gu erbliden. Bis gur Dede hinauf reichen bie Bauten. Es mar eine Riefenar: biefen originellen Rahmen für "Fair" fertig gu ftellen, aber mit unermud-lichem Gifer gingen leiftungstüchtige Runft-ler mit ben Mitgliebern bes Bereins Sanb in Sand und bollenbeten fo ein Bert. ungweifelhaft einen großen Erfolg herbeis führen wird. Faft fammtliche Turn= und Gefangbereine Chicagos haben ihren Befuch, beziehungsweise ihre Mitwirtung, an ben berichiebenen Abenben berffeftwoche bom 20. bis 28. Sept. sugefagt, und auch fonfi fteht ein großer Besucherandrang zu erwarund auch fonft ten. 3mei Orchefter, bas eine im Derrens, bas andere im Burftelprater, werden tongertiren, auf ben berschiedenen Bühnen fol-len allabenblich abwechselnd reichhaltige Programme aller Arten jur Ausführung gebracht werben. Die Ausftellung ber gur Berloofung herbeigeschafften Waaren bie-tet ein unbeschreiblich ichones Bilb, mit einem Wort, ber Turnberein Lincoln wird fich mit bem Arrangement biefer Fair thatsachlich felbft übertreffen. Der Gintritt berägt nur is Cent's die Berson; auch tons men Pässe für 9 Abende giltig (übertrag-bar) für den niedrigen Preis von \$1.00 er-langt werden. Die Lincoln Turnhalle ift an Diversen Boulevard und Sheffield Abe. ge-legen und mit der Lincoln Ave., Larrabee-

ober Salfted Strakenbabnlinie leicht au er reichen. Die Rorthweftern Sochbahn fahrt

nahegu bor bie Thure. "Bilbe Mannerchor" begeht am nächften Sonntag, anfangend Nachnitztags 4 Uhr, feine erfte große Festlichkeit, bestehend aus Konzert und Ball. Das Programm enthält Gefangsnummern und beide Filber. Außerdem werden der "Rorth Chicago Athletic Club" und der berühmte Herfules, genannt die "Rheinische Eiche", ihre Kraftleistungen zum Besten geben. Unter fonftigen Attraftionen find hervorauhe: ben Die tubanische Barbierftube und Die eigens für ben Wilben Dannerchor geichries bene wilde Operette: "Eine Berfammlung Des Wilden Mannerchors". Lettere burfte nicht berfehlen, die Lachmusteln ber Bubb rer in Bewegung ju fegen. Bum Schluß: Ball. Eintritt 15 Cents. Der Ueberichuß foll für ben großen beutichen Strafenfarnebal verwendet merben.

Um Sonntag, ben 28. September, ber= anstaltet der Baiern = Frauenver, ein vom Town of Lafe in Schumaschers Halle, 4650 bis 4652 S. Ashland Ave., um 4 Uhr Nachmittags anfangend, eine geoße Unterhaltung mit Ball. Das aus Frau Anna Zipf, Borsitzende, Frau Minna Spir, Frau Lona Oswald, Frau Rosa Desch, Krau Marie Freudenthal und Frau Margarethe Duerr bestehende Festsmite hat bereits alle Borbereitungen grund: lich und vielbersprechend getroffen, fodaß ein glänzender Berlauf bes Festes unausbleiblich ift. Ginige eingelabene Bereine werben Gesangsvorträge — Die Würze aller beutschen Unterhaltungen — jum Besten gesten. Edwin Schmidt, der jüngste Zauberfünftler ber Welt, wird auftreten, und auch fonft wird es nicht an Gelegenheit fehlen. baß Jung und Alt fich bortrefflich bergnüs gen tonnen. Mitglieber bes bairifch-ameris fanischen Bereins und anderer bairischer Bereinigungen haben gegen Vorzeigung ih= res Bereinsabzeichens freien Eintritt.

Chicagos altefter beuticher Berein, Die

Chicago Turngemeinbe, bemnächft fein goldenes Jubilaum feiern. Um 3. Ottober 1852 gegrundet, hat bie Gemeinde mahrend biefen 50 Jahren un-entwegt bie Biele und Zwede verfolgt, welche ihre Grunder im Auge hatten. Sie hat das Turnen als Sauptzwed betrachtet, baneben aber auch mit Erfolg gegen Rati vismus und muderische Gelüfte gefampft; fie ift mit allen ihr gu Gebote ftebenben Mitteln eingetreten für Die Ginführung Des beutichen Unterrichts, bes Singens und Turnens in ben öffentlichen Schulen. hat auf dem Gebiete ber beutichen Gefellig= feit Bedeutendes geleiftet, und fie hat, als es aud für jeden im Muslande Geborenen gur gebieterifchen Aflicht murbe, für bas Abon= tiv-Baterland mit Gut und Blut cingufte= hen, ihre jungen Leute in ben großen Bur-gerfrieg geschickt. Deshalb wird die Feier bes fünfzigfahrigen Stiftungsfestes am 3. und 4. Offober in ber Rorbfeite Turnhalle fich gu einem wirtlichen Jubelfeft geftalten, an welchem alle wahren Freunde bes Deutschthums innigen Antheil nehmen werden. Um Freitag Abend, ben 3. Ottober, foll ein Fest-Rommers stattfinden, an welchem sich voraussichtlich alle Chicagoer Turn-Bereine und die der Gemeinde befonders befreundeten Gefang-Rereine bethei ligen werben. Für ben Samftag Abend hat ber beutsch-amerikanische Dichter Konrad Rieg bas Feftspiel "Im Zeichen ber Freis heit" geschrieben, in beffen Rahmen Die Gnt widelung bes Turnens und bes Turnerbun= bes in Gefang, Bort und Bilb gur Ber anschaulichung gebracht wirb. Die Muft für bas Weftibiel ift bon &. A. Rern, Diri gent bes Turner-Mannerchors, Die nungen für die Tableaux find bon Louis rungen fteben unter Leitung von Groener Rach Diefer Mufführung großes Ballfeft.

Der Orben ber bermanns Schweftern halt am Sonntag, ben 21. September, nachmittaas 4 1.5r, it Schu= machers Salle, 4650 S. Mf.land Abe., eine große Agitationsversammlung ab, wogu alle beutichiprechenben Frauen und Dabchen ein Orbens, Frau Rirginia Mullman, mirh bie ngsrebe, bie Groß = Bigeprafibentin, Frau Elsbeth Rern, Die Agitationsrebe bals ten und barin bie Pringipien bes Orbens und bie Wohlthaten, welche berfelbe feinen Mitgliedern barbietet, flarlegen. Ernfte, fo-wie tomische Bortrage, abwechselnd mit Gefang und guter Munt, merben Die Befucher aufs Befte unterhalten. Der Gintritt ift frei.

Spezialberfammlungen, berbunben mit geiftig gemüthlichen Unterhaltungen, werben Die einzelnen Logen Diefes Orbens wie nach= fichend abhalten: hermann=Boge Rr. 4 am 1. und 3. Donnerstag jeden Monats, Rachm. 21 Uhr in Balthers Salle, 3934 S. State Str.; Eintracht-Loge Ar. 5, am 1. und 3. Tonnerstag, Abends 8 Uhr, in Winklers Halle, Ede 27. und Canal Str.; Germania-Roge Ar. 10, jeden 1. und 3. Freitag, Abends 8 Uhr, in Schumachers Salle, 4650 S. Ufh= land Avenue; Freiheit-Loge Ro. 13, jeden 1. und 3. Dienftag, Abends 8 Uhr, in ber Freiheit-Turnhalle, 3417 G. Salfteb Str.; Fibelia = Loge Ro. 17, Berfammlunger jeben 2. und 4. Montag, Abends 8 Uhr, in Stapelfelds Salle, 5212 S. Salfted Str.

Gine große Agitationsberfammlung ner bunden mit Rongert und Tangfrangen, halt der Frauen = Rrantenunterftugungs= perein "Fortichritt" am Sonntag, ben 28. September, in Schönhofens halle, Ede Milmautee und Afhland Abe., ab. Gin fo reichhaltiges Programm wird vorbereitet daß mit beffen Musführung ichon um 3 116 Rachmittags begonnen werben muß. Sauptnummer beffelben dürfte fich ber Bor trag von Dr. Moris Schulke über "So: zialismus" erweisen. Gintrittstarten toften m Borvertauf 10 Cents, an ber Raffe 25

Der Sarugari Mannerdor ift genwärtig mit ben Bortehrungen für bie Ab haltung eines großen Jahrmartts Lielbe ichäftigt, ber vom 9. bis 12. Ottober i ber neuen Bormarts = Turnballe, 1168 Meft 12. Str., ftattfinden wird. Muf biefem 3ahrmartt follen Die ichonften Gegenben, auch originelle Sitten und Gebrauche alten Baterlandes" caraftergetren barges ftellt werben, und nach ben Anftrengunger ju urtheilen, Die feitens ber Mitglieber bie fes Bereins gemacht werben, wird biefes Fest eines ber iconften ber Saison werben.

Das 50jährige Bestehen ber Grohloge bes Orbens ber hermanns: föhne foll burch eine einbrudsvolle größere festlichteit gefeiert werden. In der letzen, im Lotal des herrn MarSchoenleber, Ar. 48 Clark Str., abgehaltenen Sizung der Größigge wurde beshalb der Beschuft gestaßt, die Jubildumsteier am 30. November, und zwar in Pondorfs halle, abzuhalten.

Mit ben Borbereitungen foll ein aus erfah-renen Arrangeuren bestehendes Komite betraut und nichts foll unterlaffen merben um biefe Feier fo ju gefteten, bag fie nicht nur ber Grofloge, fondern bem gangen Orben jur Ehre gereicht.

Der Berbft:Rarneval.

Die Dorbereitungen für den großen Umgug schreiten rüftig voran.

Am nachften Dienftag Abend finbet in ber Rorbfeite : Turnhalle wieber eine Bers fammlung ber Romites und ber Delegaten aller Bereine - bisher 72 - ftatt, welche fich an bem großen herbft = Rarneval be= theiligen werben. Herrn Fred Beder, bem Borfigenben bes Finangtomites, ift es gelungen, faft alle ber befannteften beutichen Geichäftsleute für bas Unternehmen ju in= tereffiren. Das Fefttomite mirb bie für ben Umang benothigten Wagen ftellen, für Die Musichmudung berfelben werben bie betheiligten Bereine forgen.

Um Samftag, ben 8. Rovember, Mittag 11 Uhr, werben fich alle Theilnehmer bes Buges in ber Rahe ber Rorbfeite-Turnhalle perfammeln, fammtliche "Funten", unter Rorantritt eines Trommler: und Bfeifen: Rorps und ber "Funtenmusittapelle", marsichiren unter bem Rommando des "Generals Tunn bon Dug" nach ber Wohnung bes Bringen Rarnevals und geleiten ihn nach bem Berjammlungsplage. Dort wird ihm bem Berjammlungsplage. non ben Delegaten ber betheiligten Bereine ber Ehrentrunt gereicht. Mahrend biefer Beremonie bonnern bie Kanonen in Streeterville, und alle anwesenben Rärrinnen und Rarren werden ben Jubelruf: "Alaf Chicago" erichallen laffen. Alsbann wird ber Weftgug aufgeftellt werben und fich burch ver zeizig augefelt verden ind ind durch folgende Straßen beivegen: Chicago Ave., Clark süblich dis Michigan Str., diese weste-lich dis Wells Str., nördlich dis Oak Str., die östlich dis Clark, Clark nördlich dis North Abe., Dieje weftlich bis Clybourn Abe., Dieje füblich bis Divifion Str., Divifion Straße ofilich bis Wells Str., Wells Str. nörblich bis Clart Str., Clart Str. zu Diverfen Boulevard, Diversen Boul. wejang bis Sheffield Abe., biese nörblich bis Belmont Abe., westlich bis Cheffield Ave., biefe nordlich bis Bel mont Ave., Belmont Abe. weftlich bis Bin= coln Ape., Lincoln Abe, fublich bis Cebamid Str., bann öftlich jum Lincoln-Bart, mo bie Auflöfung bes Buges erfolgt.

Gefellicaft "Erholung".

Siebzehnter Jahresbericht.-Beamtenwahl. --Bazaar.

In ber legten Berfammlung ber Gejell: ichaft "Erholung" murbe beichloffen. 22. und 23. Oftober in ber Schillerhalle eisnen großen Bagaar abzuhalten. Dafelbft finden bon nun an wieber Die monatlichen Berjammlungen bes Bereins ftatt. Un Un terstügungen hat ber Berein im Laufe bes legten Jahres \$1000 verausgabt. Es erhielten 30 Familien eine monatliche Unterstützung von je \$3 bis \$4, außerbem wurde in mehreren Gallen eine augenblidliche Silfe bon \$5 gewährt. Die Gesammteinnahme bei Bereins erreichte im legten Jahre Die Sohe von \$1484. Rach Entgegennahme ber Be richte der Beamten, wurde gur Beamten: wahl geschritten, die folgendes Ergebniß hatte: Brafidentin, Frau Julie Brendede Brafibentin, Frau Al. Derg; prot. Setretarin, Frau 3ba Siegmund; Finange Setretarin, Frau Marie Berbete: forreip Setretarin, Fran E. Polzin; Schagmeisterin, Fran Binna Sehel; Direttoren—Sübseite: Fran Junge, Fr. Behstebt und Fr. Langermann; Westieite: Fr. Rablis, Fr. Fürft und Frau Grujenborf; Rorbjeite: Fr hentichel, Fr. Albin, Fr. Schmug; nang = Romite-Frau Almenrober, Frau Capner und Frau Birth; Untersuchungs= Kamite-Metheite: Frau Kid, Fr. Reiffart; Nordseite: Fr. Dieth, Fr. Selfmann; Side-seite: Fr. Wint, Fr. Langermann; Musit-Komite-Frau Harmfrom, Fr. Presprich, Fr. Frobenius, Fr. Siegmund, Fr. Reu, Fr Bergnügungs=Romite-Frau Buschighter, Fr. Hrosser, Fr. Hentschef, Fr. Scherr, Fr. Kichter, Fr. Scheunemann, Fr. Seegers, Fr. Hoper, Fr. Fid, Fr. Bunte, Fr. König, Fr. Ropanz, Fr. Griffen, Fr. Framheim, Fr. Heinig, Fr. Heß.

"Rienzi" Rongerte.

Außer bem Grubichoppen = Rongert, bon 113 bis 123 Uhr Bormittags, werden in bem eleganten, portrefflich geleiteten Gta= bliffement bes Berrn Emil Gaich beute Rach mittag und beute Abend Rongerte genugversprechenden Programmen barge boten. Rachmittags gibt es unter an: beren gebiegenen Rompositionen Die Quber= ture ju "Figaros Sochzeit", Gobermanns "Schwedischer Sochzeitsmarich", eine Delo: Dienausleje aus Bellers Operette "Der Bo= gelhandler", Gilenbergs Joulle "Die Mithle im Balbe" und ein Balger von Balbten= fel au boren: für bas Abendfongert ift bie Programmgujammenftellung noch reichyalti: ger; Die Quverture "Cemiramis" von Rof: fini, große Phantafie aus Wagners Oper "Zannhäuser", Szenen aus "Lohengrin", bie Quberture jur Operette "Orpheus in der Unterwelt", Gilenbergs "Die Wachtpa: rade fommt", Balger von Straug und Balbteufel, wie auch ber Marich Cotton" von Coufa bilben bann Die Saupt nummern.

\* Mus Can Frangisto tommt bie Radricht, bag Dr. Loeb, Profeffor ber Physiologie an ber Unipersität Chicago, ber fich gur Zeit als Gaft von Brafibent Benjamin 3be Bheeler bon ber Universität bes Staates Ralifor= nien in San Frangisto befindet, fich mit ber Absicht trage, einen an ihn ergangenen Ruf an Diefe Lehranftalt an= gunehmen. Gein Berluft murbe für bie Universität Chicago ein schwerer Schlag fein, ba Dr. Loeb, welcher fein Diplom an ber Uniberfitat Strafburg erlangte, einer ber hervorragenbften Biologen ber Gegenwart ift.

### Gine einfache Aenderung.

Machte einen großen Anterfchied.

Gin Rurort bringt nicht immer bie Befundheit gurud, aber ein Rurort und auträgliche Rahrung bilben eine giem= lich fichere Rombination.

Frau G. Rennett, Springfielb, Mo. schreibt. Ich war für eine Schwind= süchtige erklärt und nach Asheville, N. C., meiner Gefundheit wegen geschidt. 3ch vermochte nichts ohne eine Taffe Raffee gu genießen i'nd mein Magen war in einer Berfaffung, bag ich ihn nicht trinten fonnte. 3ch mar beinabe in Bergweiflung, ba fagte mir meine Wirthin eines Tages, wenn ich Poftum Food-Raffee berfuchen murbe, murbe ich finden, daß er ben Raffee bollig er= fegen und mir gufagen murbe. Sie machte ihn so schmadhaft, daß ich jebe Mahlzeit mit Genuß af und an Fleisch und Rraft fo fonell gunahm, bag ich im Stanbe mar, wieber nach Saufe gu

gehen und ba zu leben. 3ch glaube Poftum verbient mehr Anertennung für meine Wieberberftellung als Klima ober irgenb etwas anberes. 3ch ichide Ihnen Diefen Brief gum Rugen berjenigen, bie abnlich gu leiben haben, und ich weiß gewiß, bag wenn fie Boftum genießen, fie ihr Leben

#### Unliebsamer Auftritt.

Der Inquest über Butride' Tob die Beranlaffung.

Merate auf dem Rriegsfuße.

Der Koronersargt Dr. Leininger und Dr. Ries vom Doft-Graduate-Bofpital werfen fich gegenseitig Unfahigfeit vor. - Der Ko: roner mußte mehrmals einschreiten.

Die Roronersgeschworenen, welche geftern einen Inquest über ben Tob bon Bm. Butrict abhielten, gaben ben Wahrspruch ab, bag ber Berftorbene ber Bright'ichen Rierentrantheit und ben Folgen eines betäubenben Mittels erlag. Gie empfahlen, bag bie Behörben geeignete Schritte unternehmen, um allen Boftmortem-Untersuchungen burch Privatargte ein Ende zu machen, in Fällen, in benen ber Roroner Juris=

3m Berlaufe bes Inquefts geriethen ber Roronerargt Dr. Leininger und Dr. Ries bom Boft Grabuate = Sofpital mehrmals aneinander. Beibe marfen fich gegenseitig bor, Stumper in ihrem Berufe zu sein und nicht 'mal richtig buchftabiren gu fonnen. Dr. Ries be= hauptete, baß fein gefchätten Rollege bom Roronersamt nicht im Stanbe fei. eine Rrebsgeschwulft bon einem gemeinen Rarbuntel gu unterscheiben. Da= her fei es auch nicht zu berwundern, bag er in ber Bruft bes Tobien beffen Berg nicht finden tormte. Dr. Leis ninger behauptete bagegen, daß bie bon Dr. Ries ausgeführte Boftmortem=Un= tersuchung bie größte Pfuscharbeit fei, bie er jemais gefeben habe, und bas wolle viel fagen.

Die Berren murben wieberholt fo ausfallend, baß fich ber Roroner mehr= mals beranlaßt fab, einzuschreiten und fie gur Ordnung gu rufen.

Bahrend bie Jury berieth, fragte Dr. Ries ben Leichenbestatter Poftle= mait:

"Wer überweift eine Berfon ben Grofgeschworenen, ber Roroner felbft ober bie Jurn?"

"Der Jury fteht bas Recht gu," laus tete die Antwort.

"Sat bie Jury auch bas Recht, einen Tabel auszufprechen?" Die Untwort lautete bejahend, und

Dr. Ries fchien gufriebengeftellt. regulare \$6.50 Qualitat - Große Rach halbftundiger Berathung gab 72 bei 82, gu bie Jury ben Bahrfpruch ab, beffen Siltoline gefnotete Comforters, 1.50 Schlufpaffus lautete: "Wir glauben. bağ bağ Berg im Bofteraduate-Sofpi-Lammwolle gefüllte Comforters, jo leicht tal bem Rorper entnommen murbe, unb

wir empfehlen, bag bie guftanbigen Be= hörben Schritte thun, alle Poftmortem= Untersuchungen burch private Mergte in Fallen zu berhinbern, in welchen ber Roroner Jutisdiftion hat." Frau L. Barber, eine Rranfenmarterin, mar bie erfte Beugin, bie gur Ber= nehmung gelangte. Gie mar jugegen, als Dr. Ries Die Leiche öffnete. Gie

behauptete, bag ber Argt bas Berg wieber gurud in bie Brufthöhle legte. Grl. Brentig, Borfteberin bes Sofpitals, agte aus, baß fie bon Dr. Grable, ber angeblich ein Better Butrids ift, mit= tels Fernfprechers ermächtigt murbe, Die Leiche öffnen gu laffen.

Dr. Grable mar miber Erwarten richt zum Inquest erschienen.

Ungeftellte bes Leichenbestatters gaben an, bie Leiche in Empfang ge= nommen und ben Koroner benachrich= tigt zu haben. Gie behaupteten, mohl mahrgenommen gu haben, bag bie Leiche im Hofpital geöffnet worben war, und bag bie Leiche nach ihrer Untunft im Poftlemait'ichen Geichaft nicht berührt murbe, bis am nächften Tage Dr. Leininger Die Poftmortem= Untersuchung abhielt.

Dr. Leininger war ber nächfte Beuge. Sein Bericht an ben Roroner murbe berlefen. Er außerte barin bie Meinung, baß ber Tob burch Bright'= iche Rierenfrantheit berurfacht murbe, beschrieb ben Zustand ber Organe und bemertte ferner, bag er nicht im Stanbe gemefen fei, bas Berg au fin=

Nachbem ber Bericht verlefen mar. bat Dr. Ries um bie Erlaubnig, mebrere Fragen an Dr. Leininger gu ftel= len. Die Erlaubnig wurde ihm ge= mährt.

"Sie behaupten alfo, bag Sie bas Berg nicht finben tonnten, und bag Gie ben gangen Rorper gründlich unterfucht haben?" fragte Dr. Ries.

"Jamobl," antwortete Dr. Leininger; "ich habe äußerft forgfältig unb grundlich gefucht, aber es mar nicht

"haben Sie, Dottor, im Laufe Ihrer Untersuchung, irgend welche außergewöhnlich große frebsartige Gefdwülfte am Rorper gefunden?" "Bas haben bie mit bem Bergen gu thun?" fragte Dr. Leininger icharf

"haben Sie ben Schabel geöffnet?" 3ch frage wieberum, was hat bas mit bem Bergen gu thun?" Bier legte fich Roroner Traeger in's

Mittel, und Dr. Leininger entging ber Berlegenheit, bie ihm bon Dr. Ries ge= stellten Fragen beantworten zu müffen. "3ch wünsche ben Beweis gu liefern," fagte Dr. Ries, "baß ber Zeuge etwas überfah, bas bebeutenb größer als ein Berg ift. Wenn er bas überfah, tann er folgerichtig auch bas Berg überfeben baben." Roroner Traeger entschieb

inbeg, bag Dr. Leininger bie Fragen

nicht zu beantworten brauche. D: Ries erfuchte nunmehr, Ginficht in ben Bericht bes Dr. Leininger nehmen gu burfen. Der Bericht wurde ihm ausgehandigt. Rachbem er einige Augenblide gelesen hatte, fragte er Leininger: "Ift biefes Ihre Schreibweife ?"

"Jawohl, haben Sie baran etwas auszusehen?"
"Ja," antwortete Dr. Ries, "Sie wissen nicht, wie die Namen mensch-licher Knochen duchstabirt werben."

# MANDEL L

# Modische Tweeds und Suitings-Neue Herbst-Effekte zu \$1.

Reue Englische und Schottifche Effette - bie größte Tweebe und Suiting : Abtheilung in biefem Lanbe, boppelt

fo viele Gemebe, als Ihr in irgend einem anderen Laben in Amerita findet. Die beften Stoffe, welche bie Schotten, Engländer und Frangofen herftellen tonnen, find alle hier, wie auch die munichenswertheften Effette, die in biefem Lande gemacht werben - für Montag, 100 Stude elegante ichottifche Mifchungen Tweeds, Guitings, Streifen, Rarrirungen u. f. w., in modernen Schattirungen — fpeziell zu \$1.

BASEMENT.

44-goll. neue Berbft-Bibelin und Mifdungen, 50c und 75c. Spegiell in unferer Bafement Rleiberftoffe-Abthei-500 lung für Montag — 200 Stücke neue Mischungen, Zibelines, Tweeds und Suitings, 44 und 46 750 Boll breit, fast genaue Nachahmungen unserer \$1.50 und \$2.00 Stoffe, u. mit berselben Sorgfalt in Bezug auf Farben und Rombinationen ausgewählt, als ob es unfere beften importir= ten Stoffe maren — neublaue, lohfarbige, braune, grune, rothe, graue, Orfords u. f. m., gu 50c und 75c.

Refter bon importirten Tweeds ju großen Berabfegungen. Alle Refter, turge Stude und Rleiber = Mufter unferer 1 feinften ichotifden Tweeds und Suitings find in unfer Bafement Departement heruntergeschafft morben, 1 3 um Montag zu gerabe einem Drittel unferes Main Floor-Breifes vertauft zu werben — große Gelegen- 3 beiten, ein elegantes Stirt ober Suit aus feinen Tweeds, Mijchungen, homespuns und anderen Stoffen 3 ju großen Berabfegungen gu betommen.

# Aroßer jährlicher Verkauf von Spiken-Aardinen.

Das große Erfparniß- Greigniß, welches fparfame Saushälterinnen mabrent biefer Jahreszeit erwarten, und auf welches fie aufpaffen, ift jest ba, und bie größten Bargains bes Jahres in feinen Spigen = Garbinen erwarten Eure Musmahl.

Wir haben uns etwa 1500 handgemachte Battenberg Spigen Betten-Sets gu einem fehr niebrigen Preis gesichert, und werben bieselben jum 7.50 Bertauf auslegen zu 7.50 bas Stüd. Diese Deden sind auf 7.50 ber beften Qualität frang. Ret gemacht, mit hubfchen Meballion Centers, Bonne Femme Flounce, befest mit Battenberg Spigen-Ranten und Einfag, und toften fonft gewöhnlich \$12.00.

2,000 Baar Briff Boint Spiten-Gardinen au 2.90. 1,350 Baar Bruffels Gardinen gu \$3.

798 Baar echte handgemachte Arabian Garbinen gu 85. 1,500 Baar handgemachte Battenberg u. Arabian Gardinen gu 89.50. 490 Baar elegante Arabian Gardinen 3n 815.

Gine hubiche Bartie von Thuren Panels in allen neueften Muftern und Entwürfen, bon 7.50 herab bis

Beine weiße und fanitare graue California Comforters, Satin auf beiben Seiten,

85¢

# Bargains in Blankets und Comforters.

1 fchwere weiße wollene Blantets, mit feinem Baumwolle Barp, Die Sorte, welche gut aussieht und fehr dauerhaft ift,

Basement.

Ertra fcmere baumwoll. Blan: 1.25 Schwere mollene Blantets, etwas beichmust bom Musliegen in ben Schaufenftern,

Größe 72 bei 80, regul. Preis \$4- \$3 tets, Große 72 b. 82, genau gu 6.50 Siltoline getnotete Comforters -3mp. fatinbefranfte Bettbeden, 2.50

Dr. Leininger hatte 3. B. "symphasis" gefchrieben. Dr. Ries behauptete, die richtige Schreibweise fei

wollene Blantets, mit prachtigen Borten,

wie mit Daunen gefüllte Com= 4.75

forters, Große 72 bei 84,

symphysis." Dr. Leininger fprang erregt auf unb erflärte, er wolle \$1000 wetten, daß er Dr. Ries im Buchftabiren überlegen

"Gut benn, wie buchftabiren Gie. . . Che er ben Sat bollenben fonnte, dritt wieber Koroner Traeger ein, ber ben herren erflarte, bag er nicht ge= tommen fei, um einem Bettbuchftabi=

Dr. Leininger bat nunmehr um bie Erlaubniß, eine furge Erflärung ab= geben gu burfen. Die Erlaubnig wurde ihm gewährt, und er legte los:

"Die zuerft vorgenommene Leichen= öffnung war bas miferabelfte Stud Arbeit, bas mir jemals vorgetommen ift. 3ch habe erbarmliche Leiftungen in bem Fache gefehen, biefe aber mar bie schlechtefte. Das Berg fehlte, bie Nieren waren aus ihrer Lage gerüdt. 3ch habe bie Leiche nach bem Bergen grundlich, aber vergeblich burchfucht."

Jest murbe auch Dr. Ries erregt. "Bu weffen Beften nahm ich bie Leis chenöffnung vor?" fragte er gorn-"Beranlaßten mich bagu felbstfüchtige Beweggrunde? 3ch er= flare, baß es gum Beften ber Biffen: schaft geschah.

Roroner Traeger pflichtete ihm bei; er gab auch zu, baß bie Leiche eines, an einer fchleichenben Rrantheit geftorbenen Menfchen geöffnet werben follte, ertlärte aber, bag es Gefege gebe, und baß bie Gefete befolgt werben mußten.

Mus Fenerenoth errettet.

Otto Buffe hat fein Leben zwei helden. müthigen Polizisten zu dan en

Dem helbenmuthe ber Boligiften Reed und Binnete hat es Ottobuffe, Rr. 1654 Milmautee Abe., ju banten, bag er heute noch auf unferem Blaneten manbeit. Das Gebaube, in beffen brittem Grod er fchlief, brannte geftern Rachmittag lichterloh und er schien ber= loren, als bie braven Sicherheitsmach= ter fich burch bie Flammen und er= ftidenben Qualm ihren Weg gu ihm bahnten und ihn hinaustrugen. hatten faum mit bem Bewußtlofen bie Strafe erreicht, als bas Dach einfturgte. Das Gebaube Rr. 1654-1660 Milmautee Abe., in welchem fich außer einer Rolonialwaaren=, Bug= und Theehandlung eine Angahl Familienwohnungen befanden, wurde in Schutt und Afche gelegt. Die Bewohner ret= teten fich bis auf Suffe. Das Feuer entftanb in einem Abfallhaufen hinter bem Gebaube und theilte fich ben Solafcuppen und wenige Mugenblide fpater auch ben hintertreppen mit, und im Handumbrehen ftand das gange Ge= bäube in Brand.

\* Bom 27. Oftober bis Robember wird im Colifeum bie jahrliche Pferbeschau abgehalten werben, für welche heuer im Bangen Breife im Gefammtwerth von mehr als \$25,000 ausgesett worden find. Der Werth ber filbernen Trophaen allein überfteigt

#### Sein erftes Stiftung feft.

entweder gefnotet od. gesteppt, Gro- \$2 bei 84 - fpezieller Werth,

Bolle Größe befranfte gehatelte 1.50

Extra ichmere feine auftralijde WolleBlan:

Bettbeden, außerordentl. 2Bib.

Der Unterfrützungsverein - "Pring Beinrich" begeht es unter reger Betheiligung.

Lebensluft und echte Teftesfreube pragten fich auf jedem Befichte ber vielen Bejucher aus, welche fich geftern Abend gu bem era Stiftungsfest bes beutiden gegenfeiti= Unterftügungsvereins "Bring fein: in Schonhofens großer Salle einge: funden hatten. Bei bem raichen Emporblit hen bes Bereins Connte man einen erfolg-reichen Berlauf feiner erften größeren Geftlichteit wohl erwarten; ber Zuftrom von Theilnehmer war aber ein jo großer, bag er Die fühnften Erwartungen ber Berter noch weit übertraf. Der Berein nach nur breimonatlichem Befteben gablt er ichon mehr als fünfhundert Mitalieder. Es war eine gludliche 3bee von Frau Dora Saafe, ber Grunderin bom Damenverein "Ebelmeiß", vom "Beethoven grauenber ein" und bom "Dorothea Frauenverein", bie erste Anregung jur Grundung eines neuen Bereins ju geben, ber nach bem Prin-gen Seinrich on Preugen genannt werben follte, beffen Ramen anläglich ber Amerita-reife bes Bringen und feines Aufenthaltes in Chicago bor wenigen Monaten bier in Aller Munbe war. Der Rame hat ungwei felhaft einen guten Rlang; er hat fich auch als bon guter Borbedeutung für ben Berein erwiesen. Derfelbe fteht jest festbegründet ba. Geine Mitglieber verfammeln fich und 4. Sonntog im Monat in Schönho fens Salle. Die Beamten, unter beren Leis tung er fich pielperiprechend entmidelte. find: Frau Dora Saafe, Prafibentin; Frau Glife Schmidt, Bige-Brafibentin; Lifette Lange, protofoll. Gefretarin; Meta Legmann, Finang-Sefretarin; Frau Marie Beterfon, -ahmeifterin; Frau Lina -)agmeifterin; Frau Lina Rraufe, Frau Marie Meifelbach und Frau Chriftine Edwab, Mitglieder bes Bermal: lungsrathes. Außer ben Beamten. mtlid auch Grunderinnen bes Bereins find, haben fich um bas Gelingen bes trigen Stiftungsfeftes auch Die Damen Ill= rife Grunmann und Biftoria Traub als

#### Reiner wollte gablen.

Mitglieder des Arrangementstomites ber:

bient gemacht.

In ber Wirthichaft von Theobor Stranger, Nr. 738 Milmautee Ube., zechten geftern Abolph Scheffler und Frank Brohamsta zuerft lange und friedfertig mit einander, als es aber an bas Bezahlen ging, wollte feiner bon ben Beiben gahlen, ein Shftem, mit welchem fich Stranger nicht einverftan= ben erflären tonnte. Schlieflich gab es eine Reilerei zwischen ben beiben Bechbrüdern, und im Berlauf des Be= fechts zog Brohamsta nach ber Ungabe ber Polizei feinen Schiefprügel. 3m nächsten Mugenblid tnallte es ichon, und Scheffler fant mit einer Rugel in ber Seite zu Boben. Man ichaffte ihn nach feiner Wohnung, bie sich neben ber Wirthschaft befindet, mahrend ber Schiefbold eingelocht wurde. Er wohnt 168 Mugufta Str. Schefflers Ber= wundung ift nicht lebensgefährlich.

#### Die Beftie im Menfchen.

Der Farbige henry Dale von har= lem wurde in Dat Park unter ber An= tlage berhaftet, einen friminellen Un= griff auf die 16jährige Ettie Polosti verübt zu haben. Der Häftling wurde unter ftarter Bebedung nach Sarlem und geftern nach bem Counth-Befang= niß geschafft. Er steht unter \$1000 Bürgichaft. Mis Rlager gegen ihn tritt bie hiefige humane Society auf.

Teset die "Abendpost",

#### Beifpiellofer Erfolg.

Siegreicher Streif eines Einzelnen.

In bem Gebaube 4430-4438 G. State Str. befinden fich eine Farbereis Unlage ber Firma Pfeiffer & Co. und Die unter ber Leitung von A.McCaufin ftebende Union-Bafchanftalt. Gin und biefelbe Reffelanlage liefert ben Dampf für beide Betriebe, und biefe Reffelan= lage war bis bor Rurgem bon Ebward Moner verfeben worben, ber für feine Berrichtungen ben bescheibenen 200=

chenlohn bon \$14 bezog. Bor Monatsfrift etwa fuchte ber Maschinist bescheibentlich um Aufbefferung feines Lohnes nach. Er follte mirbeftens \$16 bie Woche erhalten. meinte er. Es murbe biefer Borftels lung feitens ber Unternehmer feine Beachtung geschenft, weil man ber Meis nung bes vereinzelten Dafchiniften feine Wichtigfeit beimaß.

Aber Moner ging bin und ichloß fich

ber Mafchiniften-Union an. Nachbem er feine Mitgliebstarte in ber Tafche hatte, wieberholte er feine Forberung, nur berlangte er jest ftatt nur \$16 wie gubor, \$19 Lohn. wurde abgewiesen, was er mit einer Streifertlärung beantwortete. Die Uns ternehmer lachten ihn aus und betas men auch rafch genug einen Erfatmann für Moher. Diefer wartete inbeffen feine Beit ab. Mit feiner Unionfarte in ber Weftentafche fakte er por bem Gebaube Bofto, und als eine Labung Rohlen für ben Betrieb angefahren murben, zeigte er bem Fuhrmanne feine Rarte, ihm bie Sachlage auseinanderfegenb.

Der Mann fuhr barauf mit feinen Rohlen wieber babon, was gur Folge hatte, bag ber Betrieb ber Farberei und Bafcherei alsbalb ins Stoden gerieth. Um Abend berichtete Moger an ben Borftand feiner Union. Diefer feste fich mit ber Rohlenfahrer-Union Berbinbung.

Geftern find bann ben Berren Bfeiffer und McCaully Abgeordnete ber beis ben Fachgenoffenschaften auf bie Bube gerückt, und auf bie Borftellungen ber= felben bin find nicht nur bie Forberungen Mopers "vollinhaltlich" bemillia worden, fonbern bas gange Perfonal ber Baschanftalt hat fich bem Fachberein ber Bafcherei-Angeftellten angefcoloffen, und bem Moger ift Bezahlung für Ueberzeitarbeit zugefichert worben, bie er früher unentgeltlich verrichtet

Der an Mopers Stelle angeworbene Erfahmann hat fich aus bem Staube machen muffen.

#### Fahndeten auf Ausbrecher.

3. I. Breman, 30 Jahre alt, unb ber 20jahrige James Lawrence, welche am Freitag Abend aus bem Gefananif zu Grand Rapids, Mich., ausbrac find angeblich nach Chicago geflüchtet. Die hiefigen Behörben murben geftern in Renntniß gefett, bag bie Musreifer einen nach Chicago bestimmten Da pfer ber Solland Linie Benutt batten. Die Detettives homer und Farlin ma-ren gur Stelle, als ber fragliche Dampfer hier eintraf, tonnten aber teine Spur bon ben Flüchtlingen finben

1

Sonntagpost.

Bricheint feben Sonntag. Breis ber einzelnen emmer 9 Cents. Jührlich (außerhalb Chicagos) \$1. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY "Abenbpoft"- Gebaube, 173-175 Fifth Ava. 

ed at the Postoffice at Chicage, Ill., as

The circulation of the "Sonntagost" is steadily increasing, exceeds the combined circulation of all the other German Sunday papers of Obicago and is, at least, twice as large as the circulation of its nearest competitor.

Die Auflage der "Conntagpoft" nimmt ftetig zu, übertrifft die Auflage aller anderen deutfchen Conntageblatter Chicagos gufammen genommen und ift mindeftens dop: pelt fo groß, wie die jeder anderen bieligen beutfden Countagezeis

#### Cheinbare Biberfprüche.

Wenn ber himmel boll buntler Bolten hängt; wenn ber Regen leife hernieberriefelt ober bom Wind flatdenb gegen bie Fenfterscheiben geworfen wirb und ber himmel, bie Stragen und Baufer Alles ringgum, in trub= feliges Grau getaucht ift, bann fagt ber Menich: "bas reine Gelbftmorbs weiter!" und bann geht er hin, wo es hlibsch troden ift und bie Gemuthlich= feit burch bas Raufchen bon Regen und Wind nur erhöht wird; wo er Gleichgefinnte und Gleichgeftimmte finbet und im Gefprach, wohl auch auch bie Menfchen oft bei offenen beim Glafe ober ber Raffeetanne, bes Metters Unbilben bergift unb fich gu einer molligen Stimmung berhilft. Much bie Rranten und Sorgenvollen, bie Erfolg= und Soffnungslofen fuchen ein ichilgenbes Dach, finben ba Unbere Migmuthige -, mit benen fie menigftens bie Ungufriebenheit mit bem Metter gemein baben und bergeffen im Gefprache auf turge Beit ihre Gorgen und Leiben.

Wenn bie Sonne lachend am moltenlofen Simmel fieht und mit ihrem Leuchten Alles bericont; wenn bie Luft flar und burchfichtig ift und Mes flimmert und leuchtet und farbenprach= tig ftrahlt, bann fagt ber Menfch, heute ift's eine Luft nur einfach gu leben", und er geht hin und fucht nach "Bergnügungen", bie ihm ben Genuß bes herrlichen Tages berberben ober bergeffen machen und - Manche

geben bin und begeben Gelbftmord! Chicago hat fich in ben letten Bochen bes iconften Wetters erfreut, es hat biele Tage gehabt, an benen nur gu leben eine Luft mar, aber gerabe in ben letten Bochen und im Befondern an ben herrlichen Tagen hat es außer= orbentlich viele Gelbstmorbe gu berzeichnen gehabt. Un einem munberichonen Lage ber legten Augustwoche nahmen fich in Chicago fünf Menfchen bas Leben und eben fo viele fanben ben Tob burch eigene Sand an einem fonnigen Tage letter Boche; ben wetterschönen Wochen bes Gpat= fommers berging taum ein Tag ohne mehrere Gelbftmorbe.

Wir haben gute Beiten. Das Band erfreut sich außerorbentlicher Brofperitat und boch ift im gangen Lanbe die Bahl ber Gelbstmörber aus "wirthschaftlicher Roth" außerorbent= lich groß. Die Bahl ber Gelbftmorbe fceint in bem Jahre ber großen Brofperität viel großer zu fein, als in ben ichlimmften "Jahren ber ichweren Roth" es ber Fall war. Wie an ben | und babei zugleich gezeigt merben, bag wettericonen Tagen, Scheint ber Selbstmorb in geschäftsguten Jahren befonbers baufig gu fein.

Man fucht nach einer Erflärung biefes Miberipruchs. Man fann fie vielleicht im Wiberfpruch felbft finben. Sie wurde oben icon angebeutet. Getheiltes Leib ift halbes Leib. Unter ben Unbilben bes Metters muffen alle leiben. Der Sturm ift nicht fanfter gegen ben "Glüdlichen", als ge= gen ben Ungludlichen; er treibt fie Beibe unter Dach und Fach. Er lagt ben vielbeschäftigten Beschäfts= mann bie Strafe icheuen, wie ben 21rbeitslofen, und gibt bem Schwachen und Muthlofen eine Enticulbigung por ben Menichen und - por fich felbft. Denn bei einem Metter, baf man "feinen hund bor bie Thure jagen mag", tann fein Menfch bon bem Diffigen erwarten, baß er nach Arbeit umberlaufe. Der Mußige fieht bei folechtem Wetter viele Mugige, und bas tröftet ibn; es taufcht fich über feine Lage hinmeg. In geschäftsflauen Jahren finbet ber Arbeitslofe viele feines Gleichen, und ber Schwache hat bie Entschuldigung bor fich felbst. Es find immer nur fcwache Menfchen. bie fich aus rein wirthschaftlichen Urben bas Leben nehmen. In guten Retten ift bie Bahl ber Arbeitslofen gering, ber Schmache, beffen Gemiffen ibm fagt, bag feine Urbeitslosigfeit ober fonstiger Dißerfolg zum großen Theile feine eigene Schulb ift, tann fich nicht bamit troften, bag fo biele Un: bere in gleicher Lage finb, wie er; bie eigene Ungulänglichteit tommt ibm mehr und qualenber gum Bemuftfein. Richt burch außere Umftanbe, fonbern burd bas eigene Gemiffen werben bie meiften Menfchen gum Gelbstmorb ge-

Die wirthichaftliche Roth ift nur eis bon berichiebenen Beweggrunben, gu Gelbftmord Unlaß geben. Der sirihschaftliche Migerfolg, ber noch icht gur Roth führte, ist ein anderer, erantheit ein britter — und ber entulbbarfte - und unglückliche Liebe, uslides Unglud und ungefühnte dulb und Ungft bor Entbedung unb Strafe find anbere. Bei folden Borbedingungen führt vielleicht gerade der große Segensatzwischen den Unglüd-lichen — tief unglüdlich ist je der Selbstmörder — und der heiteren Nalichen Wefens und frohen Angesichts bes herrlichen Tages freuen, bagu, fich foone Tage für ihren Gelbstmord ausgusuchen. Bei ihnen mag ber Reib bazu tommen, und ber ift ein fchlim= mer Gefelle, ber ein trauriges Gemuth noch fehr berfinftert, ein trantes noch franter macht. Er zeugt bie Frage: "Warum fann ich es nicht ebenso gut haben mie Die ?"

Der Chrgeiz ift eine mächtige Trieb= feber und bie Gelbstichätzung berhilft gum Erfolg. Aber Chrgeig ohne Arbeitsluft, Gelbstschätzung ohne Rönnen find bom Uebel. Gie machen ungufrieben und neibisch und suchen fich ben Schein bes Erfolges und ben Genuf. ben mabrer Erfolg fich leiften fann, au berschaffen burch trügerische und unredliche Mittel. In guten Jah-ren, nicht in "schlechten Beiten" werben bie größten Gigenthumsberbrechen begangen. Much hier zeigt fich jener anscheinende Widerspruch, ber aber fein Biberfpruch ift, ober boch fich leicht genug erflären läßt.

Die empfindet ber Sungrige feinen hunger fo fehr, als wenn er Unbere fich autlich thun fieht; nie fühlt ber Rrante feine Rrantheit, ber Unglud= liche sein Unglud und ber Schuldige feine Schuld so fehr, als wenn er Anbere fich gefund und wohlgemuth ver= gnügen fieht. Es ift nur natürlich, wenn in "guten Zeiten" und an fconen Tagen bie Gelbftmorbe baufiger finb als fonft. — —

#### Gin Wohlgeruchfongert.

Bon Alters ber hat man bem Menichen, wie allen höheren Thieren, fünf Sinne querkannt: Gehen, Boren, Riechen, Geschmad und Guhlen, und wenn Mugen nicht feben tonnen - wenn fie bor Liebe blind find gum Beifpiel und felbft für bie beften Rathichlage taube Ohren haben; wenn auch ber Gefdmad Bielen gu fehlen icheint, und wir bon nicht wenigen mit Recht fagen fonnen, fie find jeglichen Befühis bar, fo ift es boch immmer noch wahr, bag jeber normale Menfch bie fünf Ginne befigt. Wento wir Jenes fagen, fo ift bas nicht fo ernft gemeint, und wir be= dauern alle diejenigen, welchen die Na= tur ben einen ober anderen Ginn ber= fagte, ober bie burch Rrantheit ober Unfall um einen ber Ginne tamen. Rur mit bem Geruchfinn machen wir eine Ausnahme. Wer nicht riechen tann, wird bieferhalb wenig Mitgefühl ernten.

Der Geruchsfinn ift bon ben Rultur= menschen giemlich bernachlässigt worben, und bie Gelehrten haben uns bes Defteren erklärt, bag es bieferhalb mit ihm ftart und schnell abwarts gehe. Der neugeitliche Rulturmenich, ber es so weit gebracht hat, steht in geruch= licher Beziehung hinter feinem barbarifchen Urahn weit zurud, und wird in biefer Sinficht bon ben beutigen Wilben tief in ben Schatten geftellt. Der wilbe Menschenfreffer bon Borneo hat feinere Geruchsnerven, als bie ge= bilbetfte ameritanische "Labn," und foll ichon auf meilenweite Entfernung burch feine nafe über bie Bartheit ober Bahigfeit eines nahenden gweis beinigen Bratens unterrichtet werben; bas fagt uns bie Wiffenschaft, und ba muß es mahr fein. Bur Ertlarung biefer beschämenben Erscheinung wird fagt, es fehle bem Ginn bei uns an Uebung, Die Nichtbenutung habe ihn gewiffermaßen roftig werben, einschla=

Diefem Afchenbrobel unter ben Gin= nen bes neuheitlichen Rulturmenschen foll nummehr auf bie Beine geholfen es ara berläumbet worben und lange nicht fo foläfrig ift, wie behauptet wurde. Um 14. Oftober will man in New Nort ein Wohlgeruchkongert ge= ben, bas man "eine Reise nach Japan in fechsgehn Minuten" betitelt mahrend beffen man über bas Bubli= tum feinftes japanifches Parfum ausfprigen will. Die Unternehmer behaupten, bag burch bie Dufte bie Unmefenben fich in's ferne Blumenreich berfett fühlen würben; fie icheinen ihrer Sache aber boch nicht fo gang ficher gu fein, benn um ben Beruch zu unterftugen, ba= ben fie bor, auch bas Geficht in ben Dienft gu preffen, inbem fie "gwei Beis fchas und eine japanifche Colotangerin" werben wollen, fich auf ber Buhne gu

probugiren. Es gibt Menfchen, bie niemals genug friegen können, und so hat es auch hier nicht an Leuten-Mannern, benn Frauen thun fo etwas nicht - gefehlt, bie gleich verlangten, bag man Privatverfuche mit ihnen anftelle. Gie ftellten fich natürlich als eifrige Schwärmer für ben Bebanten bin und meinten, fie wollten fich nur im Intereffe ber Wiffenfchaft aufopfern, wenn fie fich ben brei japa= nifchen Tangerinnen und ben Bohlgeruchen bripatim, unter acht Mugen ihren zwei und ben fechs Tangerinnenquaen - als Berfuchstaninden gur Berfügung ftellen. Um ihren Bor= fclag womöglich gur Unnahme gu bringen, ftellten fie gang ficheren Er= folg in Aussicht; fie meinten fich bafür berburgen gu tonnen, bag fie fich wie in Japan fühlen murben, und berfprachen fogar, bie Sache viel langer als fechgebn Minuten aushalten zu wollen; fechgehn Minuten fei, fo meinten fie, fo wie fo biel gu furg.

Sie mogen wohl Recht haben, aber ihr Borichlag ift unannehmbar, benn bie Sache murbe sich nicht bezahlen und man brauchte bagu gu biele Beifcas und Solotangerinnen alle bie Erbötigen gu befriedigen; auch mußte man in foldem Falle nicht, ob ber Ginbrud, in Japan gu fein, nicht burch Bubilfenahme bes Gefühls erzeugt wurde, - bem Geruche würden ibn wohl nur Wenige gufdreiben wollen, und wenn man noch fo berfcwenberifc ware mit ben fconften Bohlgeruchen. Es wirb alfo bei ber Mufit, bem Geruche und bem Unblid ber brei Tängerinnen bleiben und nicht ein Je-ber feine Extra-Borftellung für fic

gut möglich, baß fich bie Unwefenben nach Japan verfest fühlen, wen n fie icon einmal bort maren, fobak bie Bohlgerüche bie Erinnerung weden fonnen. Denn bie Erinnerung gebort

Ber bie bem Chrhfanthemum-Ronig= reiche eigenthumlichen Wongeruche nicht fennt, wird fich burch folche fchwerlich nach Japan berfett fühlen, wie bei Sottentotte, ber Limburger-Rafe nicht fennt, niemals barauftommen wirb, bag bas eine beliebte Speise ber Abend= länder ift, wenn er ihn gum erften Dal riecht. Er fonnte ihn für gang mas an= beres halten.

Aber Gerüche, bie man tennt, tonnen einem Bilber aus ber Bergangen= heit ober ferne Orte borgaubern, bas ift gang gewiß, und bas bat eigentlich Reber bon uns ichon an fich felbft etfahren. Der Duft einer gewiffen Blume tann uns zurückführen in bas Beim unferer Rindheit mit feinem Großmuttergarten; ber Geruch einer Speife mag und über Lanber unb Meere verfegen, babin, wo wir fie ein= mal und unter befonberen Umftanben agen und -- ah! - bas feine Barfum, bas unfere Flamme benugte, als wir "es" noch gerne "in alle Rinben" eingeschnitten hätten-welch' selige Qualen fann ber uns guriidzaubern!

Die Wiffenschaft ift schief gewidelt, ber Geruch ift ben Menfchen noch lange nicht in bem Make abhanben getom= men, wie sie behauptet, und es mag fein, baß bie Unternehmer bes Bobl= geruchtongertes gute Geschäfte machen und eine neue Bergnügungsart gu fraftigem Leben aus ben Windeln beben: auch, bag auf biefe Beife unfere Geruchenermen "fultivirt" merben ton= nen. Uber es ift fehr bie Frage, ob bas gut mare für uns. Es will scheinen als ob bas für uns zu einem großen Ungliid werben tonnte. Denn was nügen uns fultibirte Geruchsnerben, wenn wir nur "Untultivirtes," fogufa= gen, zu riechen betommen? Bas follen wir noch weitere Musbilbung bes Beruchs wiinschen, wenn unfere theure Chehalfte jest fcon fo gut riechen fann, baß fie's gleich weiß, wenn wir einen "Rurgen" binter bie Binbe goffen? Bielleicht bamit fie es genau riechen fann, wie viel Glaschen Bier unb "Sahnenichwänge" wir uns leifteten ober bag wir einmal einer liebenswür= bigen Freundin bie Sand gefüßt? 3ft es noch nöthig, bie Beruchsnerven ju fultipiren, bamit wir es beffer riechen fonnen, wenn bie Milch überlief, bie Rartoffeln anbrannten und ber Rach= bar im Strafen- ober Bochbahnmagen ein gang abscheuliches Rraut ober gar einen Sargnagel raucht?

Der berufsmäßige humorift einer englischen Zeitung hat ben Gebanten gehabt, bag ber tultibirte Geruch ein gang portreffliches Mittel gegen bas Beimweh an bie Sand gebe. Er meint, man brauche nur bie borherrschenben Beruche feiner Beimathgegend in fleine Rapfeln verpadt mit fich auf Reifen gu nehmen und brauche bann nur eine Rapfel aufgumachen, um fich in bie füße Beimath gurudberfest gu fühlen. Für Chicagoer ichlägt er folche Namen por wie "Stod Darbs", "Doppel = Er= tratt", "Shetto, fehr fraftig", "Chicago Flug, Norbarm", "Clan hole" u. f. m. wird nicht nöthig fein, noch etwas gu fagen. Alle Chicagoer werben einmüthig bafür ftimmen, bag ber Rerl. mel= cher unfere Geruchsnerven noch verfei= nern will, zum Tobe burch bas Rab, mit allen Chifanen, verurtheilt werben

Mogen unfre Beruchsnerben "einge= fcblafert" bleiben, wir brauchen fie nicht. Wer uns ein Mittel, fie noch weiter einzuschläfern, an bie Sand ge= ben wollte, ber mare unfer Wohltha= ter; ober aber ber, welcher unfere Berüche berbeffern wollte. Wie bie jest finb, ift unfer Geruch gut genug

#### Uncle Cam als Speifewirth

Die neueste Unternehmung unferer liebväterlichen Regierung ift bie Gin= richtung einer Speiseanstalt, Die bem= nächft in ber Bunbeshauptftabt in Betrieb gefest werben wirb. Gelbftver= ftanblich fein gewöhnliches Restaurant ober Rosthaus, wo jeder hans ober Rung fich einquartieren ober gegen Gr= legung ber lanbesüblichen Münge feine Mablgeit forbern tann. Es wird ein gang befonberes Boarbinghaus fein. perschieben bon Allem, was menschli= cher Erfindungs= und Unternehmungs= geift bisher hervorgebracht hat. Es wird fich an Glang und Pracht mit ben bornehmften Speifefalen ber Sauptstadt nicht meffen tonnen, aber es merben nur bie außerlefenften Bafte barin Butritt haben; auch biefe erft nachbem man fie burch eine gründliche, ben gangen inneren unb äußeren Menschen umfaffenbe und buchftablich auf herz und Rieren fich erftredenbe Brufung ber feltenen Muszeichnung würdig befunden. Und bann noch Etwas, wodurch biefe Unftalt por allen anderen, ohne Ausnahme, sich her= borthun und in Bezug worauf fie un= bestritten von allen bie nobelfte fein wirb: es wird barin ben Gaften fein Gelb abgenommen. Uncle Sam läßt fich nicht lumpen; er gibt feinen Roftgangern nicht nur eine Roft, bie febr toftspielig fein wird; er bezahlt auch bafür, benn er hat's und er tann's.

Es handelt fich — ber aufmertfame Zeitungslefer hat es mohl fcon erra= then - um jene bereits vor längerer Beit angefündigten wiffenschaftlichen Ernährungsversuche, bie ber Borfteber bes demifden Laboratoriums im Ader= bau-Amte, Profeffor Wilen, veranftal= ten wird auf Grund eines bom Rongreß erlaffenen Gefebes, woburch bas genannte Amt angewiesen worden ist, Untersuchungen anzustellen über bie Wirtung sogenannter "gebotterter" Rahrungsmittel; b. h. solder, die tünftlich gefärbt find ober tünftlich baltbar aemacht ober sonft mit Aufahen

haben tonnen, aber auch fo ift es febr | von mehr ober weniger zweifelhafter Ratur bermifcht find ober berfalfcht. Mit vollem Recht fagt Prof. Wilen, bag, ba es um bie Wirtung auf ben menschlichen Magen und Rörper fich handelt, feine chemische Unalpse und auch tein Experimentiren an Thieren genügt, fonbern bie Berfuce nur an Menschen in einwandsfreier Beife bor= genommen werben fonnen.

> \* \* \* Es find über biefes Berlangen nach menschlichen Versuchstaninchen schon viele schlechte Wige gemacht worden; aber bie Sache ift burchaus ernft und mag gu fehr werthvollen Ergebniffen fiihren.

> Unfangs bieg es, bag ber Profeffor Mühe haben werbe, die erforderlichen Leute gu finben, und es haben barauf Landstreicher und Bummler fich ge= melbet, "hobos" und "Wandering Willies", auch mancherlei Crants, bie nicht abgeneigt waren, fich auf Regi= mentsuntoften eine Beit lang burchfüt= tern gu laffen. Alle biefe Unerbietungen find gurudgewiesen worben. Brofeffor Wileh fann und will feine ber= bummelten, berfoffenen, ober fonft ber= tommenen Subjette gebrauchen.. Was er braucht, find por allen Dingen ge= sunde Menschen, Normalmenschen fogufagen, und bann Leute bon folder Schulung und Intelligenz, daß fie im Stande find, felbft über bie als Ernährungsfolge fich bei ihnen einftellenben Wirfungen ein berftanbiges, gehoria unterscheibenbes Urtheil gu fallen. bon ihren Ginbruden und Beobachtungen berftanblich Rechenschaft zu geben.

> Solche Leute — er braucht ihrer ins= gefammt zwölf - hofft Professor Wilen zunächft unter ben jungen Angeftell= ten bes Aderbauamtes zu finden; bes ferneren, fo weit es nothig fein follte, will er Stubenten von ben Washingtoner boben Schulen herangieben. Jeber, ber fich bagu bergiebt, muß feier= lich geloben, Alles zu effen, was ihm borgefest wirb, und nie und nirgend mahrend ber gangen Beit ber Berfuche

> etwas Unberes qu effen. Beber ift gehalten, ein Tagebuch gu führen, und barin fo genau als möglich alle feine Beobachtungen aufzuzeichnen. Doch werben biefe eigenen Beobachtun= gen ber Leute nur ben minbeft wich= tigen Theil ber zu fammelnben Erfah= rungen bilben. Durch wiffenschaftliche Berfahrungsweifen, bie jeber Urgt berfteht, ift es möglich, bon Tag gu Tag bie größere ober geringere Gründlich= feit ber Berbauung zu ermitteln und bie Störungen, bie barin ftattfinben mogen. Jeber Roftganger wird tag= lich gewogen, und breimal täglich wird mit bem flinischen Thermometer ber Barmegrad feines Rorpers gemeffen. Ueber ben Gebrauch an Waffer und fonftigen Betränten wird ebenfo genau Buch geführt, wie über bie Speifen. bie perabfolot merben.

In gewiffen Bwifchenraumen wirb bei Jebem abgewechfelt werben mit ber Berabreichung bon "gedofferfere und bon gefunder Rahrung. Letteres gu bem zweifachen Zwede, eine ernftliche Schäbigung burch ben Gebrauch ber ungefunden Mittel zu berhüten, und um zu beobachten, wie lange bei nor= maler Ernährung bie borber eingenom= menen schablichen Dinge noch nachwirten mögen. Täglich wird einem Theil ber Roftganger bie gefunde und einem - Das genigt wohl. Es anderen Theile die ichabliche ober verbächtige Nahrung gegeben werben; aber teiner wird wiffen, ob er bon bem einen ober bon bem anberen erhalt. Much wird man abwechseln mit ge= ringern und größern Mengen ber Stoffe, bie als nachtheilig gelten. Die Speifen werben Manner bon wiffenichaftlicher Sachtenntnig bereiten; je= bem Rofiganger wird jeder Theil feiner Nahrung forgfältig zugewogen werben. Man wird auch berfuchen, jeden mog= lichft bei gleichem Gewicht zu erhalten, weil burch Fettanfat ober Abmagerung bie Berechnungen geffort werben tonn= ten. Die Verfuche follen viele Monate und vielleicht Jahre lang fortgesett werben.

Saben fie ben erhofften Erfolg, fo wird baburch eine berlägliche Grundlage geschaffen werben für bie Erlaf= fung bon Nabrungsmittelgefegen, gur Aufflärung bes Bublitums über noth= wendige Borfichtsmagregeln, und gur Berhütung ber gahllofen schablichen Berfälfdungen, bon benen es im Sanbel wimmelt und bor benen fich jest ber Berbraucher nicht gu fcuigen ber= maa.

Es find ba mancherlei wichtige Fra= gen gu lojen, bie auch bon politischer ober wenigftens handelspolitischer Bebeutung find. Die Frage g. B., ob Fleisch, bem man gur Haltbarmachung Borar hinzugefest, baburch gefund= heitsschäblich wird ober nicht. Man hat um folden Bufages willen ameritani= fchem Fleische in Deutschland ben Bu= gang berboten; bie beutschen Gelehrten ftreiten über Die Schablichfeit und Unschädlichkeit bes Borar und fon= nen sich nicht einigen barüber. Mehn= liche Ungewißheit befteht in Bezug auf Salichlfaure und eine Menge anberer Dinge, welche als Prafervatiomitel bei Speifen und Betranten angemenbet werben. Man wird auch allerhand im= portirte Delitateffen, Die fcon gefarb= ten frangösischen eingemachten Gemüse und Früchte, bie gepanschten beutschen und fonftigen Weine und bergl. in ben Bereich ber Untersuchungen gieben und baburch vielleicht wirtfame Baffen er= halten für ben Fall, bag einmal Wiebervergeltung nothwenbig werben follte gegenüber ben borgeblich gefundheits= polizeilichen, thatfächlich fcupzöllnes rifden Ginfuhrverboten, woburch ameritanische Erzeugniffe bon europäi= ichen Martten ausgeschloffen und oft grundlos berbächtigt werben.

Rebenfalls wird es auf bem Tifche in Uncle Sam's Boarbinghaufe nicht an Abwechslung fehlen, und über ben Breis wirb fich feiner zu beklagen has ben. Es wird ber einzige Plat fein, wo ausschließlich wissenschaftlich und Lotalbericht.

(Bur bie Conntagnoft.) Die Woche im Grundeigenthumsmarkt.

Matler, beren Spezialität Las Gefcaft in Grundbefit an ben Flugufern ift, betlagen fich, bag Dodliegenschaften im Werthe berartig gefunten find, baß Gigenthum, welches früher für \$2 per Quadratfuß bertauft murbe, gegenwartig nur mit Schwierigfeiten für 75 und 80 Cts. per Quabratfus an ben Mann gebracht merben tann, und fie behaup= ten, baf Werthe noch tiefer finten mer= ben, wenn bie feit Jahren geplanten Flugberbefferungen nicht balb in Angriff genommen merben.

Diefe Berbefferungen find berhaupt= fache nach Entfernung ober Tieferles gung ber Tunnels mit Bertiefung bes Fahrwaffers; Entfernung ber beralteten Drebbruden, und Berbreiterung bes Fluffes mit Unlegung bon Baffins für die Handhabung großer Fahrzeuge.

Abgesehen bon ber Thatsache, baß ber Fluß für moberne Schiffe mit gro= gem Tiefgange nicht mehr fahrbar ift. haben andere Umftanbe zu ber allmah= lichen Entwerthung bon Dodliegen= schaften beigetragen, und biefe Umftan= be bezeichnen mesentliche Menberungen

in bem Schiffahrtsvertehr Chicago's. In früheren Jahren, als Chicago noch ber unbeftrittene Stapelplat für Bauholg auf ben großen Geen mar, murbe bies Solg bon ben nörblichen Sagemühlen birett nach ben Lager= plägen und Hobelmühlen am Fluffe ber= fcifft, bort getrodnet und verarbeitet, um bann feinen Weg nach ben berichie= benen Berbrauchpläten zu finden. Dies ift anbers geworben, feitbem bie enor= men Walbungen an ben nörblichen Geen mehr und mehr abgeholat, und bie Sauptpuntte für Solgfällereien mehr in's Binnenland berlegt murben. Dies hatte ben Bau bon Gifenlahnen für bie befondere Berücklichtigung bes Solahan= bels gur Folge, und ber Weg für bas Rohmaterial nach ben Seehafen murbe gu toftspielig und geitraubend.

Die Folge war, bag bie Solgfallereien im Innern Wisconfin's und Dichigan's mit Lagerplagen für bas Trodnen und Sobelmühlen für bas Berarbeiten bes Solzes verbunden mur= ben, bon wo aus bas fertige Material birett an bie Berbrauchspläte verfandt wurde, mit Umgehung bes Chicagoer Safens. naturgemäß mußten unter biefer Menberung Die Bolglagerplage am Fluffe im Werthe leiben.

In neuerer Reit tommen bie Rombi= nationen zwischen ben Forberern bon Sartfohlen und ben Gifenbahnen als nachtheilige Urfache für Die Entwer= thung bon Dodeigenthum. Die große Maffe ber Hartfohlen tommt nicht mehr per Schiff, fonbern per Gifenbahn nach Chicago, wie es mit Weichtohlen schon bon jeher ber Fall war, und baburch werben nach und nach auch die Blate ber Roblenlager am Fluffe berfügbar. Die Roble wird bon ben Gifenbahn= waggons per Seitengeleise birett nach ben Fabrifen perfanbt ober per Uchfe nach ben Lagerpläten gefchafft. Für ben Aleinhandel in Rohlen find Dodlagerpläte bon feinem ober boch nur geringem Merthe.

Rerhindungen amiichen händlern und Gifenbahnen an ben Sauptberfandtplägen im Nordweften wirfen in abnlicher Beife auf bie Ent= werthung bon Dodeigenthum für Die großen Getreibespeicher.

Muf ber anberen Seite ift ein neuer Fattor für bie Entwidelung bon Dod= liegenschaften in's Leben getreten, aber bie prattifche Bermenbung biefes Tattors bangt faft gang bon ber Bermirtlichung ber geplanten Flugverbefferun= gen ab. Die Sochlegung ber Beleife bon Gifenbahnen innerhalb ber Stabt bat biele Fabrifen ber biretten Gifenbahn= berbindungen entweder gang beraubt ober biefe boch fo erschwert, bag andere Lotalitäten wünfchenswerth ericheinen.

Da bietet benn ber Flug mit feinen berichiebenen Urmen bas befte Welb. benn entlang ben Ufern find Gifenbahngeleife auf bemStrafenniveau meber hinderlich noch gefährlich. Die enormen Lagerhäufer von Butler Bros. am Fluffe gwifchen Late und Randolph Str. und ber Commonwealth Co. an ber 16. Str. find bie wichtigen Borganger ber neuen Entwidelung bon Dodeigenthum. Go lange allerbings bie gegenwärtigen Schiffahrtsbinberniffe bestehen, tann biefe Entwidelung nur eine beschräntte bleiben, und baher hat fich benn auch bie Grunbeigen= thums = Borfe bereits ber Sache mit Gifer angenommen.

Der Wochenausweis über Babl und Betrag ber regiftrirten Bertäufe ift wie folat:

Lehte Woche Borbergebende Woche 1901 1909 1899 1,548,386 1,673,688 1,486,120

Betreffs ameier Bafbington Str.= Grundflude find Berhandlungen über Grundpachten im Bange, welche ben Bau eines neuen Theaters, vielleicht auch bon zweien, einschließen. Die New Porter Mufithallen-Befiger Deber & Fielbs und bie Bermaltung bes hiefigen Dearborn-Theaters werben als porausfichtliche Bachter genannt. Gines ber Grunbftude ift Do. 92-96 mit ei= ner Grundfläche son 60 bei 180 Jug und 20 bei 73 Fuß angrenzend, und bas andere ift No. 126-132 mit einer Grunbfläche bon 16,300 Quabratfuß ber Stadthalle gegenüber. Die betr. Berbandlungen find inbeffen noch nicht Soweit vorgeschritten, baß fich genaue Einzelheiten geben ließen. Es beift, bag bie Bafis für bas Grunbftud Ro. 92-96 eine jährliche Grundpacht bon \$16,000, und für bas anbere Grunds ftud \$20,000 per Jahr ift.

Die Berwaltung von Streets Stable Car Line hat neben ihrem Grunbftud an 47. Strafe einen Streifen Lanbes.

bon 47. bis 49. Strafe, weftlich bon Peoria, 250 Fuß breit und etwa 6 Acres enthaltenb, für \$79,555 getauft,

um Raum für nothwendige Seitengeleife zu erhalten.

John G. Miller taufte 160 Mcres an ber Gubweft-Ede bon Redgie ave. und 39. Strafe für \$144,000, alfo \$900 per Ucre. Es ift bezeichnenb für bie fünftlich aufgeblähten Beltausftel= lungswerthe, baf bor gehn Jahren für benfelben Rompler \$1700 bergebens offerirt murben. Das Land murbe 1876 für \$1000 per Ucre gefauft.

Die Bermaltung ber Universität bon Chicago taufte 48 bei 1063 Tuf an Jadfon Abe., füblich bon 58. Str., für \$24,500.

Das breiftodige Wohnhaus 485 N. State Strafe, mit 30 bei 130 Jug, wurde bon John 28. Garn für \$22,000 gefauft. Bon bem Raufgelbe berblieb \$12,000 für fünf Jahre ju 4 Prozent als Hypothet.

Bebeutenbere Flatbertäufe ber Boche maren: Bierftodiges Gebäube bon acht Flats mit 60 bei 150 Fuß an ber Nordost=Ede bon hinman Abe. und Lee Str., in Evanfton, \$47,200; brei= ftodiges Mlatgebaube unb gwei breiftödige Wohnhäuser mit 125 bei 87 bei 673 Tug an Garfield Abe., Rorth Clart Gir. und Rorth Bart Ube., \$50,000; bierftodiges Bebaube bon fechs Stores und 26 Flats, 119 bei 169 Fuß, 2942—2952 Cottage Grove Mbe., \$80,000; fünfftodiges Ringie= Apartment mit 60 bei 90 Fuß an ber Gubmeft-Ede von Chicago Ave. und Pine Str., \$60,891.

Das Sotel Bismard wird bemnächft eine wefentliche Bergrößerung erfah= ren, und zwar burch Unglieberung ber Stofe'ichen Liegenschaft an ber Suboft-Ede von Randolph Str. und Fifth Abe., bie bon John M. Rrang für \$235,000 gefauft wurde, und bon ber Sotelbermaltung in Bacht genom= men werben wirb. Das betr. Land ift 40 bei 127 Fuß, mit angrengenben 80 bei 12 Fug, und bas Gebäude ift alten Styles, wird aber modernifirt werben.

Die Rauffumme murbe baar begablt, bamit bie Stofe'fchen Erben bie schon längst beabsichtigte Theilung bornehmen fonnen, und murbe größ: tentheils burch eine bei ber Morth western Mutual gemachte Anleihe von \$225,000 für fünf Jahre gu 4 Prog. aufgebracht. 2118 Sicherheit bient außer bem Stofe'ichen Grundftud bie Liegenschaft 41-45 State Str., 60 bei 68 Fuß, mit fechsftodigem Be= fcaftsgebaube. Der Gefammtwerth ber Sicherheit begiffert fich auf etma \$500,000.

herr Rrang figurirt in einem andes ren bebeutenben Geschäft als Saupt= perfon. Er nahm bon Freb Fifher bie Liegenschaft 159 State Str., 20 bei 83 Jug, auf 99 Jahre ju \$10,000 per Jahr in Grundpacht, und taufte bas fünfftödige Gebäube für \$10,000 baar. Der Pachtbetrag beutet auf einen Werth von \$12,500 per Frontfuß und \$150.60 per Quabratfuß.

Die Liegenschaft 490-492 Babafh Abe., 50 bei 120 Fuß, einschlieglich eines bis jum 1. Januar ju errichten= ben Gebäubes bon acht Stodwerten, wurde bon Frau Julia F. Henworth an die Walls Pref Co. auf 20 Jahre au einem Gesammtbetrage von \$175,= 000 perpachtet.

Das fechsftödige hotel Briftol mit 31 bei 101 Jug an ber Gubweft-Ede bon Canal und Abams Str., murbe bon Hobart C. Chatfielb=Tanlor an Frant Sunt, ben bisherigen Bachter, für \$75.000 bertauft. Bon bem Rauf= gelbe murbe \$40,000 für fünf Sahre gu 4 Brogent burch Supothet fichergeftellt. Ebward M. Chebb faufte bon Char=

les Roefter u. 21. Die Liegenschaft 17 Plymouth Place, 28 bei 93 Fuß mit minberwerthigem Gebäube, für \$57,=

Die Liegenschaft an ber Norboft-Ede bon Throop und Weft 18. Str., 50 bei 125 Fuß, mit vierftodigem Laben= und Flatgebäube, murbe bon Boitech Ros= ciusto für \$22,200 getauft und bon bem Raufgelbe murbe \$15,000 für fünf Jahre gu 4 Prozent burch Sppothet delichert

Emil R. Saafe überichrieb an Bilhelmine Saafe bie Liegenschaft an ber Norboft-Ede bon Schiller und Aftor Sir. für \$20,000, einfdlieglich einer Belaftung von \$10,000.

Der Wochenausweis über Bahl und Betrag ber regiftrirten Pfanbbriefe ift mie folgt:

Leste Woche..... Vorhergehende Woche ...... 1901

Die Cosmopolitan Power Co., eine lotale Gefellichaft, die in Rem Jerfen

inforporirt ift, regiftrirte eine Bondausgabe von \$500,000, in 50 Jahren gahlbar und 6 Prozent Binfen tragend. Die Sicherheit besteht größtentheils in Personaleigenthum, hauptfächlich Batenten, und nebenbei aus ber Unlage ber Gesellschaft, 4013-4023 Bent= worth Abe.

Die Chicago Title & Truft Co. begab zwei wichtigere Unleihen, eine bon \$30,000 für fünf Jahre gu 42 Progent, auf 125 bei 217 Fuß an ber Gubmeft-Ede bon Woodlamn Abe. und 47. Str., mit Wohnhaus, fürglich für \$60,000 gefauft, und eine bon \$35,000 für gebn Jahre zu 41 Prozent, auf 50 bei 80 Jug an ber Guboft-Ede bon Babaib Abe. und Abams Strafe, mit fünfftödigem Geschäftshaus, und einem Sicherheitswerth von \$300,670.

(Fortfepung auf ber 5. Geite.)

Enbes:Mingeige.

nden und Befannten die traurige Rach-bag unfere geliebte Eltern und Groß-Albert und Frieberide Schmibt

m Alter von 72 und 71 Jahren gestorden sind. Beerbigung sindet statt am Sanntag, den 14. Sedt., Kadmittags 2 Udr. vom Arauerbause, 157 Lincoln Sde., nach Kose Hill. Die trauern-Lena Smenfon, Tochter. Leonhatt Swenfon, Got

Zobes-Mnzeige.

Freunden und Befannten die traurige Rachtigt, daß mein bielgeliebter Gatte und unfer

henry Duetfc im Allier bon 58 Jahren und 5 Monaten felig im deren entschafen ist. Beerdigung sindet slatt am Dienstagkachmittag um hald swei Uhr, vom klezianer Brüder hospital nach der St. Wild-chaelstirche istid bon da nach dem St. Bonisa-ius Gotresader, Um stille Abelinahme bitten die trauernden hinterbliedenen:

Magbalena Doetich, Gattin. Margaretha Albert, henry B. Doetich, henry Albert, Schwiegersohn, nebst Ber-wandten und Bekannten.

Todes:Anzeige.

Freunden und Bekannten gur Nachricht, baß nier geliebter Sohn und Bruder

Nobert Baumann am Samitag, den 13. September, im Alter den 27 Jahren 8 Monaten entschlafen ist. Die Beer-digung sindet statt am Dienstag, den 16. Sep-tember, um 1.30 Uhr, den Trauerdaufe, 1333 Dafton Str., Edanston, nach der Edangelischen St. Johannistirche, Wesleh Abe, und Train Etc., Edanston, All., den der in ach Rosebill, William und Marie Angeneuer Cherry William und Maria Baumann, Eltern nebit Geschwiftern.

Dentiches POWERS'

... Leon Badoner Siegmunb Gelig Conntag, den 21. September 1902. Erfte Abonnements Borftellung.

Defint Eröffnung der Saifon! man Benni Steimann Denise. Jenni Ganeffa

Romobie in 4 Aften von A. Dumas-Sohn. Deutsch van E. Bucovies. — Sisvertauf beginnt Donnerftag, ben 18. 14,18,20,21fep Sigismund Effeld

Turnverein Pincoln. Grosse "Fair"
vom 20. bis 28. September 1903 in den Raumlichleiten der Lincoln Turnhalle, Eder Diverfeb Blb. und Speffield Abe.

Bunderbare faenische Reproduktion des "Wiener Prater"

t allen seinen Attraktionen. Alles bisher Da-vesene übertressen! — Samkag Abend, den September, pompöse Erössnungsseier! — Jos Auftrakt der Vergramm! — Eintritt 150 Abend, neues Programm! — Eintrit 150 Aberson. Paß 9 Tage giltig, \$1.00 (fiber-igbar).

Rachfien Sonntag, den 14. September. Großes Bif : Mif Feftfpielen u. Bolfsbeluftigungen

jum Beften bes Deutschen Geroft - Karneval in BRAND'S PARK, Gifton und Beimont Mbe. Gintritt 25 Cents.

Wegen Regenwetter verfcoben! Das Pik-Nik und Preiskegeln bis Nassauer Unterst. - Vereins von Chicago

wird am Sonntag, den 14. September 1902, in Mares Grove, Ede Belmont und Mood Str., Natifinden. – Tidets 25c. Unfang 1 Ubr. – Ces gelpreise: \$7, \$5, \$1 und 1 Kise Zigarren.

Die bentiche Spiritualisten - Gemeinde. Licht und Wahrheit Ro. 2,

halt geiftige Bersammlung feben Sonntag Abend um 8 Uhr, in Sofups halle, 747 R. Roben Str. Trance-Meden und Teste von anwesenden Mebien. Kintritt 190c.

Maffen : Berfammlung! CHICAGO CARNIVAL

abgehalten Dienstag, ben 16. September, in ber Rarbfeife Turnhalle. Alle Geschäftsleute eingelaben. Freb Beder, Borf. b. Finangkomites.

209 Ost North Avenue und Orchard Str. Reuer deutscher Familienplaß mit Speisewirthschaft und Konzert-halle.

Ein Erfrischungs-Etablissement wie tein zweites eristirt.

Täglich warmer Freiskund von 9—11 Uhr Borm. und 3—5 Uhr Rachm., sowie Bufinehskund von \$12—2 Uhr; Mittags: und Abend-Wahlzeiten nach er Speifetarte. Jeden Abend von 8 Uhr ab und Sonntag Nachm. en 13 Uhr ab Rongert und Gesangs-Borträge. Siets neue und vorzügliche Kräfte mit wechselndem lrogramm. Brand's "Extra" fiets frifc angeftedt. Die beften Ring Ogart Beine aus Brandsbille Guftav Diedmann, Gigenthumer.

**EDELWEISS-GARTEN** 51. Str. und Cottage Grove Mbe Lektes Konzert: Sonntag, den 14. Sept. burch 35 Mitglieber bes

Theo. Thomas Orchester Unter her Refining bon Albert Ulrid.
Rebut bottage Grove Abe. Car ober de Sübfeite habdabn bis 51. Str. [p11-14

OLDORFF'S GARTEN
Madison Str. und Altonheim Station. Hariem.
Deben Donnerflag, Camftag und Conniag Konzert und Vorstellung! Bebe Bone Lafe Str.-Cochbahn (Randolph Str.-Linie be Fare) ober Mabison Str.-Cars fabren ju meinem Garten. Eintritt frei. 16ag, fa, fr, mi, Imo

LUGMAN

Furrier. 491 WELLS STRASSE,

swifden Sigel und Schiller Str.
Greges Lager bon feinften Belgmaren, fertig für bie Binterfaifen, au ben billigften Preiseu. — Seale Jade et s. wie auch alle anberen Artifel, auf Befedung gemacht: Reparaturen und Umanberung emacht: Reparaturen und Umanberung emacht: Arbeit garantive rnd bie billigften Preise berechtet. Ein Besuch in meinem Laden wird Euch zur Ueberzeugung bringen.

Kretlow's Tanzschule, 401-403 Webster Ave.

Gröffnung ber Schule Donnerban, ben 2. Ctto-ber 1902. Firtulare werben geschieft. Ausfunft wird ertheilt und Ammelbungen werben in meinen Bos-nung, 401 Bebfter Abe., entgegengenommen. Die holle ift zu annehmbarem Breife zu vermietben. 13fp, sasmulu

**AURORA HALLE** 

Milwaukee Ave. & Huron Str. Dem Bublitum jur Abbaltung ben Beftlichfeiten beftens empfoblen. - Logenbolle. - 2 fleinere Sale ten an Camftagen und Conntagen zu febr liberales Preifen. Telephon: Boll 442. Ludwig Schindler,

POWERS LAKE, WISCONSIN. Hotel Freundesruh.

Schanfter framitien-Arfort in ber Adhe Chicagol Borniglide Richt. hertliche Luft und Ratur. Babe im Ges. Guter Sifchfang. 3000 fut Bart am Ger aftr. Rue Tegelbabren. Marthunfternellabn un August Rothe

#### par Duftfreunde.

Aenes fiber Aichard Strauf. — Gugo Kauns Plauderei über moderne Komponiften. — Die form wird immer Aebensache bleis ben .- Richard Strauf außert fich über feine eigenartige Schaffensweise und feine nene Kantate "Caillefer", Cest von Uhland, für Chor, Soli und großes Orchefter. Mascagnis lette Erflärung gegen ben Semeinderath von Pefaro.-Mufifnach. richten aus Milwautee. - Das feft in Worcefter. - Allerlei Meuigkeiten. Richard Straug wird alfo in biefem

Winter nicht nach Umerita tommen, wie er unlängft in einem Briefe an ben Schiffleiter einer vielgelefenen Berliner Mufitzeitung erflart hat. Sugo Raun fchreibt barüber bon Sarlin aus in feis ner Rorrespondeng an ben "Milmautee Serold": "3d bebaure bas ungemein. ba ich weiß, daß man ibn brüben mit offenen Urmen empfangen murbe. Mu= kerbem follte es mich freuen, wenn ber herr hof=Rapellmeifter mit eigenen Dh= ren einmal bie großen ameritanischen Orchefter feinen lernen fonnte. Er würde fich gewiß wunbern, mit welcher Begeifterung brüben feine großen fomphonischen Werte gespielt und bom Bublitum aufgenommen werben. Weiterhin, glaube ich, wurde er überrascht fein, welches außerorbentliche Material einem Thomas, ban ber Studen, Be= ride, Damrofch und Scheel gur Berjugung fleht. Und ift bas etma gu ber= munbern? Cben bore ich, bag herr Scheel fur Philabelphia ben ausgezeich= neten Rongertmeifter bes Leibziger Ge= wandhaus = Orchefters, Felig Berber, und ben erften Bioloncelliften bes Rölner = Burgenich, Fr. Grugmacher, engagirt hat. herr Straug murbe alfo bei einem Befuche in Umerita ohne 3weifel febr viele gute Befannte wieberfinben und bie Erfahrung machen, baß bie großen Orchefter Amerita's ben beutschen besten durchaus nicht nach= fteben. Schabe alfo, bag er bie Reife noch nicht machen fann; aber, was nicht ift, tann ja immer noch werben. Mus genblidlich weilt er in ber Schweig unb ftartt feine Rerben! Und bas ift ja bie Sauptface: benn ein Romponift, ber etwas zu fagen hat, braucht gute fraftige Rerven - ungefahr bon ber Dauerhaftigleit ber Schiffstaue. Muerbings, wenn bie angewandten orcheftras len Mittel weiterhin fo in's Unglaublich=Maffige anwachien, wie z. B. in Mahler's britter Symphonie, bann wird sich auch wohl bas hochwohllob= liche Bublifum für einige Bochen alls jährlich auf einen Sohen=Rurort qu= rudgiehen muffen, um bie Rerben miberftandsfähig gegen bultanische Erup= tionen moberner Orcheftet zu machen. Sollten bie Posaunen bor Zericho nicht eima fcon eine Rlimar ber bamaligen Inftrumentation bebeutet haben, auf welche wir jest wieber losfteuern? Strauß hat letthin in einem Interview gesagt, bag er bie Musit für fahig hielle, philosophische Probleme auszu= bruden. Da er aber gur felben Beit bem Englander Ebward Elgar bas Wort rebete. beffen Dratorium "Traum bes Gerontius" in Duffelborf mit Erfolg aufgeführt murbe, fo wollen wir annehmen, bag es tollegiale Soflichteit war, bie ibn gu jener Auslaffung bestimmte. Gerade bie allerbebeutend= flen Romponisten haben fich ja betanntlich in ber Werthschätzung Unberer febr geirrt. Man erinnere d, wie Schu= mann über Wagner bachte u. f. w. . . . Mir leben in einer Beit, in ber es berpont zu fein icheint, wenn Jemanb bie alten flaffischen Formen gebraucht. 3ch halte bas für einen Unfinn. Die Form ift ja nur Rebenfache und wird immer nur Rebenfache bleiben, und ein Runft= wert erhalt baburch erft Leben, bag bie Form mit lebenbigem Geifte erfüllt wird, welcher Art alfo lettere ift, bleibt für ben Werth bes Wertes gang egal. Bu biefer Form gehört schließlich auch bas rein äußerliche Gemanb. Beetho= ben's bebeutenbfte Bebanten finben fich gewiß nicht nur in feinen orchestralen Werken, sondern gerabe in einer Spegies, bie fo gang und gar auf jeben au-Beren Schmud verzichtet: in feiner Rammermufit. Schubert hat burch feine unbergänglichen Lieber fich ein emiges Dentmal im Bergen ber gangen Menschheit gefest. Daffelbe ließe fich auch in Bezug auf Ginfachheit über alle großen Meifter fagen; man bente an Handn, Mozart u. f. w. Wie würben

berauslefen, bag ich ein Begner ber mobernen Inftrumentation bin. 3m Begentheil: 3ch glaube, baß jeber Rünftler bie orcheftrale Technif absolut beherrfchen follte und amar im Beifte bes Fortidritts, bamit er ftets im Stanbe ift, burch biefe Mittel, bie feit Wagner ganz gehörig angewachsen find, wirklich mufitalifche Gebanten in irgend einer Form wieberzugeben. Wer ben Ginn für Orchefter-Farben bat, braucht nicht erft Berfuchsftationen für feine Somphonien eingurichten. Gbenfo auffallig ift es, baß bie Rritit über junge, flubirenbe Musiter oft eine gerabegu unbegreifliche mar. Go murbe Berbi als bollftanbig talentlos bei ber Aufnahme=Briifung bom Mailander=Ron= ferbatorium abgewiesen. Berliog mutbe, als Cherubini Direttor bes Ronfer= batoriums mar, als "unbrauchbarer Schüler" mit Schimpf und Schanbe entlaffen und ebenfo erging es vielen Underen, bie fpaterhin gu Beltruf ge= langten. 3ch fann nicht fagen, bag mich personlich berartige Urtheile fo febr überraschen. Im Gegentheil, ich glaube, bag ein Romponift, ber eine ftarte Individualität ift, fo febr "in fich felber" brin ftedt, bag er fein gerechtes Urtheil abgeben tann. Go bente ich mir wenigftens ben Fall Magner-Schu-

Man moge nun nicht aus biefen Zeilen

Das Interview, auf welches Raun Bezug nimmt, hatte Richard Strauf. als er auf ber Durchreise nach ber Schweig in Wien weilte, einem Mitar= beiter ber "Neuen Freien Breffe" ge= mahrt, ber in feinem Blatte barüber intereffante Mittheilungen machte.

3m weiteren Fortgang jenes Befprachs äußerte fich Strauß über Form und Inhalt eines guten Librettos: "Die alten Bersmage", fagte et, "bie jambifden und trodaifden Rhuth= men, ebenfo ber Reinm find für bie Musit gang unbrauchbar, benn bie Mufit hat einen gang anberen Rhythmus und muß nothwendig bie Bersform ger= fclagen. Meiner Meinung nach ift nur ber Ribelungenbers ober eine ge= schwungene Prosa für die Komposition bas Beste." Metaphysit und Musit find jo gwei Schweftern. Much in ber Mufit tann man feine Weltanschauung ausbrüden, und wenn man ben Weltrathfeln nahe tommen will, tann man bies vielleicht pur mit Silfe ber Mufit. 3ft ber britte Uft "Triftan" nicht reine transzendentale Philosophie?" Ueber feine neuefte Arbeit und über bie Art und Beife, wie er tomponirt, hat Ris darb Strauf bem Musfrager Folgen= bes anbertraut:

"Ich bin gerabe mit einer Ballabe für Chor, Goli und großes Orchester beschäftigt, "Taillefer" bon Uhland. 3ch wimbere mich, baf biefes frifche, prach tige Gebicht noch nicht tomponirt morben ift; minbeftens ift mir teine Romposition befannt geworben. Ueber-haupt liebt man Uhland viel zu wenig. Als junger Mensch habe ich ihn auch wenig beachtet, aber jest nahm ich ihn por und fand Schönheit um Schönheit. 3ch habe auch ben Stoff gu gwei fpm= phonischen Dichtungen. Aber ich weiß nicht, welche bon beiben ich ausführen merbe, und ob es überhaupt jest foweit tommt. 3ch brauche immer ein bis zwei Jahre, ebe eine Romposition bei mir Geftalt gewinnt. Mir fallt eine bee ein, ein Thema. Mun liegt es in ber legten "Conntagpoft" geschilbertes mir, monatelang. 3ch bente an gang andere Dinge, befchäftige mich mit gang anberen Sachen. Die 3bee in mir aber arbeitet fort, gang allein für mich, wie in einer Separattamera. Manchmal nehme ich fie bor, febe nach, wie weit fie gebieben ift, laffe fie mir burch ben Ropf geben, fpiele fie mir wohl auch am Rlavier - enblich gebe ich an bie Musführung. Geben Gie, barin liegt bie Runft bes Schaffenben: genau gu wiffen, wann eine 3bee reif ift, wann man fie ausführen barf, ausführen 3ch glaube immer fefter baran, bag wir bewußte Menfchen über bas fchaffenbe Bringip in uns nichts bermögen. Da plage ich mich eines Abenbs mit einer Melobie, tomme an eine Stel-Ie. fiber bie ich nicht binmeg tann, wie febr ich mich auch mube. Um nächften Morgen ift bie Schwierigkeit milbelos überwunden. Es ift, als ob bas fcla= fenbe Pringip über nacht in mir, gang unabhängig bon mir, für fich allein gearbeitet batte. Manchmal fallt mir qus erft bas Thema ein, und ich finbe fpa= ter bagu bas poetifche Kleib. Manch= mal auch babe ich querft bie poetifche Ibee, bie bann musitalifche Gestalt annimmt. Bielleicht auch mache ich in nächster Zeit eine Oper. Gin jurger Wiener Dichter hat mir einen Stoff borgefchlagen, ber mir fehr gut paßt. Mit einem anderen Stoffe beschäftige ich mich felbft."

MIS Mascagni bor Rurgem bon feis

Das neue

# Roch'sche Tuberculine

Die neue Rochiche Tuberfulin Mebigin, welche Schwindsucht beilt, ift hier, auch bie neueften Ginathmungs-Apparate. Seit 3ab= ren find fortwährend Berbefferungen baran vorgenommen worben. Die Resultate find munberbar und beute ift bies bie großte mes Diginifche Entbedung eines halben Jahrhunberts und ruft eine Ummalgung in der Behandlung bon Lungentrantheiten herbor. Sunderte, Die an Schwindfucht, Bronchi-tis, Katarrh und Anhma leiben, erfeben gu ihres Freude, daß diese wunderbare Be-handlung in Chicago in der Koch Lung Cure, 151 Michigan Ave., verabsolgt wird. Die neueste Koch-Behandlung unterschet-der sich von allen anderen. Die Dämpse

aber fich viele ber heute hochgepriefenen

mobernen Rompositionen prafentiren,

wenn man fie bes außeren Gewandes

entfleibete? Dufe verhille bein Unge-

und Anochen! Gin gefdidter Macher,

ein Orchefter-Routinier, wird aus bem

abfoluten Nichts burch orcheftralen Muf-

but ein Etwas erschaffen, bas alle Melt

in Erftaunen und Enthusiasmus ber-

fegen fann. Unter "alle Belt" rechne

ch in biefem Falle auch bie Rrititer

refp. bie Gruppe ber Rritifer, gu beren

Bartei ber betreffenbe Mutor gehört.

ficht: ich glaube, bu faheft nur Saut

ben fie ftarter. Die Schmerzen in ber Bruft, im Ruden und in ben Seiten bersichminden. Die Rraft tehrt wieber. Die Beferung ift so wunderbar, bag ber Patient

aum feinen Sinnen traut. Die Mergte ber Roch Lung Cure bewei: fen, daß fie mittelft biefer Behandlung beilen fonnen, burch bie Ausfagen hunderheilen können, durch die Aussagen hunderter Leibenden, die Turirt wurden. Diejenis gen, die Gesundheit suchen, können dies Leute besuchen und sich die Geschichte ihrer Wiederkerkellung erzählen lassen. Mit ihrer verberferten Methode sind sie im Stande zu kuriren, wo alle anderen Arzite sehlschlagen. Die Koch'sche Tuberkulin - Behandlung wird down der deutschen Regierung empfohelen, wuter deren Aussicht die des keinstellten Kitchen Wittel der die koch Lung Cure, 161 Michigan Abe, Chicago, verschick, dies der derman-American Compand. Deiderberde, die in diese Office vorsprechen, erhalten Mitrigrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreitrafenfreit Grosse Herbst-Eröffnung!

Montag, Dienslag, Millwoch und Donnerslag, 15., 16., 17. und 18. Sept. Frei für jebe anwe-

Wir eröffnen die Saison mit einer Auswahl neuer, hochfeiner Berbst-Waaren, viel beffer, als wir je zuvor gezeigt haben. Wir laden Jeden zu unfrer Eröffnung ein und versprechen Euch die größte Ueberraschung, die 3hr feit langem gesehen habt.

Wir bieten die sensationemen Bargains, die je von einem Aeschäft in Amerika geboten worden sind.

Flanell Cream weiber ichmerer Shafer . Flanell, bie Ge Qualität, ipegiell mabrent bicfes 13 C fatt.

Santa Claus=Seife Santa Claus Seife, nur 4 Stüd an 21ct Stüd für 22c

Damen-Unterzeng

500 Dugend feinste egyptische gerippte Untersbemben und "Beinstelber für Damen, hemben mit langen Aermeln, sammtlich mittelichwere Maaren und 29c werth, die Aufräumung eisner großen Fabrit, Ausvahl von 10c fümmtlichen —

Deutsches Garn Gute Qualität ichwarzes beutiches Stride garn, bolle & Pfunde Strange - für 11C

Befen und Staubpfanne Rüchen . Befen und Staubpfanne, gut gemacht, breimal genahte Rüchen : Befen, und eine hubich ladirte Staub . Pfanne, — runder 10C ftiel, beibe für ...

Strumpfwaaren 5000 Baar nahtlose weichgefliehte Macco Garn Strumpse für Damen, wirflicher Werth 124c bas Paar, unjer Preis, bas Baar

Rinder=Unterzena 1200 Dutend Winterschwere fliehgefütterte Unsterhemben für Kinder. 12 Facons, lohfarbig, blau, Jacger, grau, fancd gestreift u. f. w. — sie im sammtlig in feiner und schwese rer Qualität, speziell für diesen

Damen=Schuhe

Bici Rib Schnürschube für Tannen, Coin Beben, ichwere ober leichte Sohlen, Batentleber obet Rib Tips, borftechenb ober binine Annte, Gröben 3 bis 8. Die requilare §1.69 Qualität, unfer Spezialpreis während blejes Ers 99¢ offtnungs. Berlaufes per Baar. S. & E. Zuder 5. & G. feiner granusirter Buder, bei 45c

Gardinen=Stangen Meffingene ausziehbare Garbinenftangen, bie beftgemachten, einschließtich Figtures, berth 123c. 3u.

nen Freunden in Bologna Abichieb

nahm, um sich alsbann von Rom aus

Damen-Unterrode

Schwarze Unterrode für Damen, aus echtichwargem merceriged Sateen, mit corbed und pleated Auflic, gut gemacht und febr berit — 39C Breis für biejen Bertaur.

Aleiderstoffe

Bangwollene Granites, 50 Stude in 42 3oll briten gangwollenen Granites, in jeder Gerbis-Schriftung, die 3hr Euch benten tonnt, fowie in ichward, regulierer Breis 59e die 39c

Gute

für das

Südseite=

fer Laben

wieber leicht

erreichen.

Männer-Sosen

Gemacht aus guter Qualität Jean, Groben 34 bis 42 Maift, iebes Paar garautirt, nicht aufzureißen, Die gewöhnliche 75c 39c Sorte, per Paar

Aleider-Bercales

500 Stude buntelfarbige boppelte Fold Per-cales, in Carbinal, Ravy und schwarzem Unter-grund, mit Figuren, Polfa Dots und Etreifen aller Arten, und billig zu 8c die Pard.

Rinder=Schuhe

Dongola-Schnur- ober Anopf-Schube für Rin-ber, Coin-Beben, Spring-Saden, Ald-Spigen, Mafchinen genabte, Gobben 6 bis 8, garantirt folibes Leber, ide Sorte, 35C

Comforter=Kattun

3000 Barbs Comforter Calico, fcmars, nabb, Carbinal und brauner Grund, Secollnuffer u. gebiunt, alles echtarbige Schattie 11 cungen, merth 7c per Parb, bei biefem Bertauf.

Rnaben-Bemden.

100 Dut. fancy Bercale Anaben-Semben,

gerabe bas Baffenbe für Schulgebrauch,

neue hubiche Facons, rofa, blaue und

Lavenber Streifen, gemacht mit befeftig:

tem Rragen, Größen 10 bis 13h regula:

re 33c hemben, Gröffnungs= .15c

Diefer Laden ift fehens= werth, er nimmt einen ganzen Block an Halfted Strafe ein. von der 20. Strafe bis

Behatelte ichmarge wollene fachitiche Shamts für Damen, 36 Boll Square, werth 13c Preis. Sorlid's Malteb Mild, regulare 65¢ \$1.00 Grobe, mabrend biefes Canalport 2 Quart obale ober runbe Dinner Bails, mit Meifing. Feber Dedel Faftener, Raffees 12c Behalter besindet fich im Dedel, Bie 12c Tray und Eup, 25c Berth... Avenue.

> Blankets Bett-Bianfets, volle Größe, weiß, grau ober objarbig, jchwer napped, fanch fare **39c** igjer Borber, werth 85c, bei iesem Berfauf, per Paar......

Kalifornia=Wein Alter California Bort, Clatet, Sherry u. führe Catauba Bein, feiner weniger werth 69c als \$1.25, spezieller Breis bei befem Berlauf.

Montag Abend von 7 bis 9 Uhr

Gin Badden von Rrang's be-

Dies ift abfolut frei-3hr braucht nicht gu fan-

Ranch=Tabat

Solbier Bob Rauchtabat, 5: Cent Badet 210

Nacht=Aleider

Muslin-Gowns für Damen, Rother Dubbard-Rufter, Yofe aus Stiderei-Einfat 25C und Luds, mabrer Werth 50c,

Eiderdown=Flanell

300 Stüde egtra foweres Giberdaun-Flanell, auf beiben Seiten gewirft, 27 300 breit, in rofa, blau, braun und grau, bie 10c Qual., Eröffnung, fpeziell..... 520

Aleider=Futterstoff

Wollene Shawls

Mala=Milch

Dinner-Bails

5000 Barbs 86 3oll breite feibeabpr Glas Rleiber-Futterftoffe, nur fowarg, werth 15c bie Yarb, nur

fen. Jebe Dame ift willtomme

rühmtem Chocolade Cream.

Whisten The Robal Standard hand made Sour Mais Mhistey, 4 Jahre alt, gut 60c werth, 25c nur. Kenster-Rouleaux

Leinene Fenfter-Mouleaus, 7 Bus lang, mit breiten Spigen unten, aufgezogen auf garant. Rollers, einichl. Figtures, jebe 21C Garbe, voerth 50c, uur. Anaben=Aniehofen

gemacht aus dunflem Drab Cordurop, die ftarts ften und dauerdaftesten Sofen, die für Anaben gemacht werden, Größen 4—14 Jahre, extra gut gemacht, with

Nadrict Bublikum. Die Geleife = Gr= höhung ift been= bigt; Halsted Str. Cars laufen wie= , ber burch bis D'Neill Str. Un= ift 34

MONTAG ABEND NUR VON 7 BIS 9 UHR.

3ahnpulver. Dr. Grave's Jahnpulver — bei biefem 9c

Banber.

3000 Rollen feine Seibentaffeta Sals-banber, 4 3oll breit, regulärer Preis 19c per Parb, Eröffnungsverlaufspreis...

Bollgeröfteter reiner Raffee, ftrift frifc, bie regulare 20c Sorte, bei biefem Bertauf per Bfund nur......

Damen=Shirt=Waifts. bon bem neuen 3mitation frangofischen

Flanell, mit bem neuen frang. Ruden, paffende Front, in allen neuen Streifen, Farben blau, Ronal, roth, rofa, grun und Rofe, Größen 34 bis 44, regularer Breis 75c, Eröffnungs = Ber= 29c taufspreis nur . . . . . .

Giner der größten Läden

Chicagos.

BLOCK OF STORES

CANALPORT AVE. & 20 "ST.

Giner der größten Läden Chicagos.

fiodiger Bau, 44 bei 96 Fuß, 7630-32 Egglefton Ube., \$22,000; breiftodi= ger Bau, 48 bei 124 Fuß, mit gwei waren: \$15,000 für fünf Jahre gu 5 | bon Weft 51. und Laflin Str., \$250,=

Die ftreitbaren Damen.

Mary McGrath ruft den Bund der Sehrer= innen gu Bilfe.

Weshalb die Lehrerinnen mehr Gehalt bean pinden. Fünf Mitglieber bes Schulrathes bereiten fich mit bem Ernfte, ben bie Ga= che erforbert, barauf por, au unterfuden, ob Grl. Mc Brath, Die nach neun= zehnjähriger Dienfizeit wegen Unfahig= feit ihrer Stellung als Lehrerin an ei= ner öffentlichen Schule endlich enthoben

worden ift, berechtigten Grund gur

Rlage hat, ober nicht. Frl. McGrath hat geftern ihre Sache bem Bund ber Lebrerinnen (Teachers' Feberation) porgetragen, und Diefe treitbaren Damen haben alsbalb be= schlossen, sich ber Rollegin anzunehmen. Bunachft follen bie Mitglieber bes Di= reftoriums ben Fall untersuchen, und ftellt es fich beraus, bag zu bem Bor= geben gegen bie Beschwerbeführerin nicht genügenber Grund porgelegen bat, bann foll burch einen rechtstundigen Mann erforicht werben, ob die Mitalie=

ber bes Lehrerpersonals traft bes Bivildienstgesehes, welches die Scheuer= frauen in ihren Stellungen ichutt, nicht beanspruchen burfen, bag auch ihnen Gelegenheit gegeben werbe, fich in ge= boriger Form ju bertheibigen, wenn man fie bon Umt und Brot bringen will. Wahrscheinlich werben bie Lehrerinnen bei biefer Belegenheit erfah= ren, bag bas Bivilbienfigefet nur folche Angestellte schütt, Die ihre Anftellung gemäß ben Beftimmungen bes Gefetes erlangt haben, ein Umftanb, ber auf ben Fall McGrath nicht gutrifft. Frl. Salen, bie angestammte Sprecherin bes Bunbes, brachte, wie es gu

Beginn bes neuen Schuljahres gu er= warten war, Die Frage ber Gehalts= Aufbefferung gur Debatte, welche fich bann fehr bebeutenb in bie Lange gog. Frl. Salen führte aus und fammtliche anberen Damen ichloffen fich ber geehr= ten Borrebnerin mit Begeifterung bahin an, bag bie Gehalter ber Lehrerinnen erhöht werben mußten. Richt weil fie gegenwärtig unjulänglich maren, um bie Dilbnerinnen ber Jugenb mit bes Leibes Rothburft und Nahrung gu berfeben, fonbern weil bie Lehrerinnen ein gutes moralisches Recht hatten, für bie werthvollen Dienfte, welche fie bem Lanbe leiften, eine Bergütung gu beanspruchen, bie mehr in Gintlang fteben wurde mit biefen Dienften, und bie es ben Damen geftatten würbe, bieje-nige Stellung in ber Gefellichaft eingunehmen, auf die fie fich traft ihrer besagten Berdienste um bas gemeine Bobl sollten fiellen burfen.

Grl. halen gab ferner bie Barole

aus, und auch hierin flimmten bie ans beren Damen mit ihr überein, bag man bem Blane bes Direttors Coolen, bag Gehalts-Aufbefferungen nur folchen Lehrerinnen jugebilligt werben follen, welche burch bie Ablegung bon Brufungen befunden, baß fie in ihrem Jache bormarts ftreben, feine Gutheigung auf bas Entichiebenfte berfagen muffe.

Die Lehrfähigfeit, alfo bie prattifche Bermenbbarteit, bieß es, laffe fich burch Brufungen nicht feftftellen. Wenn Lebrerinnen, ober auch Lehrer ihren Boften überhaupt auszufüllen im Stanbe feien, bann folle man ihnen im Berlaufe ber Dienftzeit in regelmäßigen Beitabftanben Behaltszulagen gemähren, bis bie festgesette Bochftftufe erreicht fei. Bemahrten fie fich aber im Dienfte nicht, bann follte man fie fo rafch wie möglich

Der Musichuf, welcher in ber bors herigen Sigung mit ber Musarbeitung eines Planes für Fortbilbungsturfe beauftragt worben war, berichtete, bag er bereits eifrig gearbeitet habe und ba= bin einig geworben fei, bag man berfchiebene Gruppen werbe einrichten müffen. Den Mitgliebern fei es bann freigustellen, welchen babon fie beitreten wollen. Für jebe Gruppe würben Boriraasrebner gewonnen werben, welche bie betreffenben Facher in grundlicher Weife behandeln follten.

Der Delegat Mchenth von bem Unterftügungs=Musichuß ber ftreitenben Rohlengraber bes pennfhlbaniffen Sarttoblenreviers tam in bie Berfamma lung und erhielt bas Wort zu einer furgen Schilberung ber Urfachen, welche gu bem Streit geführt haben, und ber Lage, in welcher fich feine Rameras ben mit ihren Ungehörigen in Folge bes Streits jest befinben. Das Direttorium wurde beauftragt, in ber Angelegenheit folche Schritte au thun, wie nach Maggabe ber Sachlage zwedmäs Big und burchführbar erfcheinen mogen.

Das Lied von der Bafderin. - Gine ber geschätteften Berlen beut-

fcher Poefie ift Ferbinand Freiligrath's "Lied von ber Bafcherin . Das herr-liche Gebicht wurde in alle lebenden Sprachen übertragen und endlofe Mal borgetragen. Der Dichter befingt bie 70 Jahre alte Bafchfrau, wie fie, fo hoch in Jahren ihre Pflicht treulich er= füllt. Aber wie viele unferer fcmer arbeitenben Frauen find nicht Rrantheit berhinbert ihr tägliches Brob gu gewinnen? Gine ion biefen, Frau E. Field, Metamora, Ind., schreibt: "Ich hatte die Erhsipelas so sower, baß bie Rägel an meinen Zehen brachen und in Studen abtamen. Die Abern in meinen Sanben brachen auf, wenn ich Die Bafche that und ich litt unfägliche Schmergen. Forni's Alpentrauter-Blutbeleber berbante ich meine Beilung. 3ch werbe bon nun an nie mehr ohne biefe Medigin, bie mich gefund und fraftig machte, fein." - Rrantheit befallt Urm und Reich, aber boppeit dwer briidt bie Laft, wenn wir für's iägliche Brob arbeiten m ffen.

# heilt Schwindsucht und Afthma.

der in von auch anderen. Die Lampte werden in die Auftröhren eingeathmet, und erreichen die tiefen Stellen in den Aungen, welche von gemöhnlichen Medizinen nicht erreicht werden, und fie heilen die ernanten Stellen. Die erweichen die wunden Membrane und entsernen die erkrankten liebers auge. Wenn die Aungen geheilt sind, wers

auf feine Ameritareise zu begeben, batte aufgeben zu muffen." er mit bem Schriftleiter ber bort er= scheinenben "Gagetta bell' Emilia" eine Unterrebung. Deren Wiebergabe in ber nämlichen Zeitung entnehmen wir folgenbe Gingelheiten, Die für fein in

Verhalten bem Berwaltungsrath bes Mufittonfervatoriums in Bejaro gegenüber tennzeichnend find: "Ich ertlare ben Befchluß bes Gemeinberathes von Befaro, burch welchen ich ebr Leitung bes "Ligeums" Roffini" enthoben murbe, für null und nichtig. "Man hat Sie also fortgejagt?" — "Ja, und man bat mir nicht einmal ein gutes Fuhrungsatteft gegeben, im Begentheil . . . "

- "Und wie werben Sie fich Ihren Gegnern gegenüber berhalten?" -"Meine Sanblungsweife, alle Bwifchenfalle meines Streites mit bem Bermaltunggrath, find, fo weit es mich betrifft, flar und burch Dotumente beglaubigt. Da ich ficher bin, bag jebe meiner banb. lungen burchaus gesetlich war, und ba ich mich schulblos fühle, marte ich mit vollem Bertrauen, bis die zuständigen Behörben und ber Minifter in Attion treten." - "Rurg: Sie halten bie Sache noch nicht für beendigt?" - "Im Begentheil, jett fangt fie erft an. Go lange bie Polemit und bie Scharmugel bauerten, tam man gu feinem Refultate. Der Befchluß bes Gemeinberathes bat die Frage endlich in die entscheibende

Phafe entreten laffen." \* \* \* Mls Sugo Raun, ber namhafte Rom= ponist und Dirigent bes Milmautee= Mannerchors, bor wenigen Monaten Bier-Aihen berließ, um fich wieber bauernb in Berlin, feiner Beimaibftabt, nieberzulaffen, herrschte anfangs Sorge um bie Butunft bes Mannerchors. In Frang Reumann bat Raun jeboch einen würdigen Nachfolger gefunden, und alle 3meifel finb jest berichwunden. Der neue Dirigent beabsichtigt, außer ben üblichen Liebern auch Chore aus Opern ben Gangern einzustubiren und hat gu biefem 3mede folde fcmierige Sachen, wie bie Schwerterweihe aus ben "Bugenotten", Die Rutlifgene aus Roffinis Oper "Tell", Enfemblefgenen aus Beethobens "Fibelio" und Wagners "Tann= häufer" in's Auge gefaßt. — Das bor einem Jahre in Milmautee gegründete Symphonie-Rongertunternehmen ift bereits wieber in bie Brüche gegangen. Prafibent G. B. Bilas von ber Bereinigung ber Garantoren gab im Ramen berfelben folgenbe Ertlärung ab: "Bir beschloffen, bie Rongerte in biefer Saifon fallen gu laffen, und es ift fcower möglich, auch in Butunft Ron-gerte gu geben. Die Lifte ber Gubifribenten gum Garantiefonbs ift fo flein, bag wir uns nicht bemüffigt fühlen, wieber ein Defizit in ähnlicher Höhe, wie das vorjährige, zu veden. Die lett-jährigen Konzerte voren vom musika-lischen resp. künftlerischen Standpunkte aus in seder Beziehung von Erfolg ge-trönt, jedoch das Publikum zeigte nur

halbes Intereffe. Wir bebauern febr, bie Rongerte unter biefen Umftanben

Für bas bom 29. September bis gum 3. Ottober in Borcefter, Daff., flattfinbenbe große Mufitfeft fteben ber erfte und ameite Theil pon Bachs Meih nachte-Dratorium, Die Schlußigene bes erften Uttes bon Wagners "Barfival", bie Kantate "Hora novissima" bon bon S. BB. Parter und bie Nobitaten "Jubith", Ihrisches Drama von G. 28. Chabmid, nebft ber Rantate "Geburt ber Benus" bes frangofifchen Rompo= niften Faure als hauptgefangenum= mern auf bem Programm. Frau Marie Zimmermann (Coprun), Frau G. M. Stein (Meggofopran), Frl. 3a= net Spencer (MIt), Theodor ban Yorg (Tenor), Guifeppe Campanari (Bari= ton) und Fred Martin (Bag) find bie mitwirtenben Goliften.

Der ameritanifche Orgelbirtuofe Clarence Ebby, welcher, früher viele Jahre in Chicago thätig, seit ber Weltausftellung fich im Auslande als reifenber Rongertfünftler aufhält, eröffnet am 14. Ottober in Lonbon bie Tournée, bie ihn im Laufe bes Winters burch alle größeren Stäbte Großbritanniens und Irlands führen foll.

Das New Yorfer Philharmonifche Orchefter wird in feiner bevorftebenben 61. Saifon unter Leitung feines neuen Dirigenten Balter Damrofch nur 8 Rongerte mit borangebenben öffentlichen Sauptproben geben.

Die Sonntag = Nachmittagstongerte hiefigen "Grand Opera Soufe", welche im letten Winter große Bolfsthumlichfeit erlangten, werben bom 12. Oftober an in biefer Saifon meitergeführt. Der Chicagoer Tenorist George Samlin, welcher im Berlaufe ber letten Spielzeit in biefen Ronger= ten wiederholt neue Lieber von Richard Straug im beutschen Originaltert gum Bortrag brachte, hat eine neue Gerie bon Gefängen biefes Deifters einftus birt und wid nun bie Befanntichaft berfelben ben Chicagoer und auch ben New Porter Mufitfreunden bermitteln.

Der Grundeigenthumsmartt.

(Fortfegung bon ber 4. Seite.)

Für öftliche Rechnung murbe eine Unleihe bon \$35,000 für fünf Jahre gu 4 Prozent auf die Liegenschaft 128 Late Strafe gemacht. Die Sicherheit besteht aus 20 bei 90 Fuß mit bierftödigem Geschäftshaus und hat einen Werth von \$149,960.

Unter Unleihen auf tatholifches Rir heneigenthum waren \$20,000 für fünf Jahre zu 44 Prozent auf 126 bei 183 Juß an 113. Strafe und South Part Abe., mit holh Rofary-Rirche, und \$25,000 für zehn Jahre zu 44 Prozent

auf 274 bei 125 Fuß an ber Nordweft= Ede bon hermitage Abe. und 36. Str., mit Our Laby of Good Counfel-Rirche. Sonftige ermähnenswerthe Anleihen | Stores und 16 Flats, Nordweft-Ede

Prozent, auf 78 bei 125 Fuß an ber | 000; breiftodiger Bau, 59 bei 110 Suboft-Ede von Deft 18. Strafe und | Fug, Nordweft-Ede von Weft Congreß Blue Island Abe., mit breiftodigem | Str. und 45. Abe., \$35,000. Laden= und Flatgebäude; \$10,000 für fünf Jahre gu 5 Progent, auf 100 bei 150 Fuß, 1330 Bryn Mawr Ave., mit Bohnhaus; \$10,000 für gwei Jahre gu 7 Prozent, auf 48 bei 85 Jug, 568-570 Grand Ave., und 50 bei 105 Fuß, 513—515 Weft Jadfon Boulebard; \$17,000 für fünf Jahre gu 5 Progent, auf 25 bei 150 Fuß an ber Guboft= Ede bon Bincennes Abe. unb 42. Place mit Flatgebäube: \$18,000 für fünf Jahre zu 41 Prozent, auf 60 bei 170 Jug, 5712 Woodlawn Abe., mt. Wohnhaus; \$10,000 für fünf Jahre gu 41 Brogent, auf 63 bei 100 Fuß an ber Suboft-Ede bon Center und Biffell Str. mit breiftodigem Laben und Flatgebäube.

Die Northwestern Mutual machte eis ne Anleihe bon \$20,000 für fünf Jahre gu 42 Prozent, auf Die Liegenschaft an ber Norboft-Ede bon Michigan unb Orleans Strafe, 693 bei 100 Fug mit bierflödigem Laben= 1.nb Flatgebaube.

Bahl und Roften ber Meubauten, für welche im Laufe ber Woche Bauerlaub= nificheine ausgestellt murben, maren nach Stabttheilen:

Unter neuen Fabrit- und Gefchafis-

bauten, welche mahrend ber Boche in Ungriff genommen murben, befinben fich: Fünfftodiger Lagerichuppen, 135 bei 435 Fuß und 48 Fuß hoch, 1221-29 35. Str., für bie Chicago Soufe Wreding Co., \$112,000; Anbau an bie Möbelaussiellung an Indiana Abenue und 14. Str., fechsflödig, 100 bei 161 Fuß, \$100.000; einftodiger Mafchi= nenschuppen, 248 bei 148 Fuß, an Salfieb, 22. Str. und bem Fluffe, für bie John Davis Co., \$42,000; Gießes für bie Dtis Glebator Co. an ber Beft 16. und Laflin Str., \$75,000; Druderei, fechsftödig, 50 bei 100 Fuß, 300-2 Clart Str., für Stromberg, Muen & Co., \$35,000; zweiftodiges Store= und Officegebaube, 125 bei 50 Jug, an 39. Str., nahe Prairie Abe., \$20,000.

Größere projettirte Mlatbauten finb: Bierftodiges Gebäube, 75 bei 145 Fuß, Sitoft-Ede bon Douglas Boul. unb Sawger Abe., \$100,000; brei breifiod. Bauten bon je 50 bei 68 Fuß, 4737-43 und 5041-43 Prairie Abe., \$60,-000; breiftidiges Gebäube, 123 bei 86 Juß, mit fieben Stores, 16 Flats und neun Offices, Subost = Ede 63. Str. und Legington Abe., \$50,000; brei-

#### Dur Dufffreunde.

Menes fiber Richard Strauf.- Hugo Kanns Plauderei über moderne Komponiften.-Die form wird immer Nebensache bleiben.-Richard Strang außert fich über feine eigenartige Schaffensweise und feine nene Kantate "Caillefer", Cegt von Uhland, für Chor, Soli und großes Orchefter. Mascagnis lette Erflärung gegen den Gemeinderath von Pefaro. - Mufifnachs richten aus Milmautee. - Das feft in Worcefter. - Allerlei Menigfeiten.

Richard Straug wird alfo in biefem Winter nicht nach Amerita tommen, wie er unlängft in einem Briefe an ben Schiffleiter einer bielgelefenen Berliner Mufitzeitung erflart bat. Sugo Raun fcreibt barüber bon Sarlin aus in feiner Korrespondeng an ben "Milmautee Berold": "Ich bedaure bas ungemein, ba ich weiß, daß man ihn brüben mit offenen Urmen empfangen würbe. Mu= Berbem follte es mich freuen, wenn ber herr hof-Rabellmeifter mit eigenen Dh= ren einmal die großen ameritanischen Orchefter feinen lernen fonnte. Er würde fich gewiß wundern, mit welcher Begeifterung brüben feine großen fom= phonischen Werte gespielt und bom Bublitum aufgenommen werben. Beiterhin, glaube ich, wurbe er überrascht fein, welches aukerorbentliche Material einem Thomas, ban ber Studen, Be= ride, Damrofch und Scheel gur Ber= jugung fleht. Und ift bas etma zu per= wundern? Eben hore ich, bag herr Scheel für Philabelphia ben ausgezeich= neten Rongertmeifter bes Leipziger Bemandhaus = Orchefters, Felig Berber, und ben erften Bioloncelliften bes Rolner = Burgenich, Fr. Grugmacher, engagirt bat. herr Straug würbe alfo bei einem Befuche in Amerita ohne 3weifel fehr viele gute Bekannte wie= berfinden und bie Erfahrung machen, baf bie großen Orchefter Umerita's ben beutschen besten durchaus nicht nach= fleben. Schabe alfo, bag er bie Reife noch nicht machen fann: aber, was nicht ift, tann ja immer noch merben. Mu= genblidlich weilt er in ber Schweig unb ftartt feine Rerben! Und bas ift ja bie Sauptfache; benn ein Romponift, ber etwas zu fagen hat, braucht gute fraftige Rerven - ungefahr bon ber Dauerhaftigleit ber Schiffstaue. Allerbings, wenn bie angewandten orcheftras len Mittel weiterhin fo in's Unglaublich=Maffige anwachfen, wie 3. B. in Mobler's britter Symphonie, bann wird fich auch wohl bas hochwohllobliche Bublifum für einige Bochen alls jährlich auf einen Sohen-Rurort gu= rudgieben muffen, um bie Rerben mi= berftanbsfähig gegen bulfanifche Erup= tionen moberner Orchefter gu machen. Sollten bie Bofaunen bor Bericho nicht eima icon eine Klimar ber bamaligen Inftrumentation bebeutet haben, auf welche wir jest wieber losfteuern? Strauß hat letthin in einem Interview gesagt, bog er bie Mufit für fabig hielte, philosophische Probleme auszu= bruden. Da er aber gur felben Beit bem Englander Ebmarb Elgar bas Wort rebete, beffen Dratorium "Traum bes Berontius" in Duffelborf mit Er= folg aufgeführt murbe, fo mollen wir annehmen, bag es follegiale Soflichteit war, bie ihn zu jener Auslaffung bestimmte. Gerade bie allerbebeutend= flen Romponiften haben fich ja befannts lich in ber Werthschätzung Unberer fehr geirrt. Man erinnere d, wie Schumann über Wagner bachte u. f. w. . . . Dir leben in einer Reit, in ber es ber= bont zu fein icheint, wenn Jemand bie alten flaffischen Formen gebraucht. 3ch

halte bas für einen Unfinn. Die Form

ift ja nur Nebenfache und wird immer

nur Rebenfache bleiben, und ein Runft=

wert erhalt baburch erft Leben, bag bie

Form mit lebenbigem Beifte erfüllt

wird, melder Art alfo lettere ift, bleibt

für ben Merth bes Mertes gang eggl.

Bu biefer Form gehört fcließlich auch

bas rein äußerliche Gewand. Beetho=

ben's bebeutenbfte Gebanten finben fich

gewiß nicht nur in feinen orcheftralen

Werten, sondern gerabe in einer Spe-

gies, bie fo gang und gar auf jeben aus

keren Schmud bergichtet: in feiner

Rammermufit. Schubert hat burch feis

ne unbergänglichen Lieber fich ein emis

ges Dentmal im Bergen ber gangen

Menschheit gesett. Daffelbe ließe fich

auch in Bezug auf Ginfachheit über alle

großen Meifter fagen; man bente an

Sanbn, Mogart u. f. m. Wie würben

aber fich viele ber beute hochgepriefenen

mobernen Rompositionen prafentiren,

wenn man fie bes außeren Bemanbes

entfleibete? Dufe berhille bein Unge-

ficht: ich glaube, bu faheft nur Saut

und Anochen! Gin gefdidter Macher,

ein Orchefter-Routinier, wirb aus bem

abfoluten Nichts burch orcheftralen Muf-

put ein Etwas erschaffen, bas alle Welt

in Erftaunen und Enthufiasmus ber-

fegen fann. Unter "alle Belt" rechne

ich in biefem Falle auch bie Rrititer

refp. bie Gruppe ber Rritifer, gu beren

Partei ber betreffenbe Mutor gebort.

herauslefen, bag ich ein Begner ber mobernen Inftrumentation bin. 3m Gegentheil: 3ch glaube, baf jeber Rünftler bie orchestrale Technit absolut beherrfchen follte und gwar im Beifte bes Fortschritts, bamit er ftets im Stanbe ift, burch biefe Mittel, bie feit Wagner gang gehörig angewachfen find, wirtlich mufifalifche Gebanten in irgend einer Form wiebergugeben. Wer ben Ginn für Orchefter=Farben bat, braucht nicht erft Berfuchsftationen für feine Somphonien eingurichten. Ebenfo auffallig ift es, bag bie Rritit über junge, flubirenbe Mufiter oft eine gerabegu unbegreifliche mar. Go murbe Berbi als bollftändig talentlos bei ber Auf= nahme=Brüfung bom Mailanber=Ron= ferbatorium abgewiesen. Berliog mutbe, als Cherubini Direttor bes Ronfer= patoriums mar, als "unbrauchbarer Schüler" mit Schimpf und Schande entlaffen und ebenfo erging es vielen Unberen, bie fpaterhin gu Weltruf gelangten. 3ch tann nicht fagen, bag mich perfonlich berartige Urtheile fo febr überraschen. Im Gegentheil, ich glaube, baß ein Romponift, ber eine ftarte Individualität ift, fo febr "in fich felber" brin ftedt, bag er tein gerechtes Urtheil abgeben fann. Go bente ich mir wenigftens ben Fall Bagner=Schu=

Man möge nun nicht aus biefen Beilen

Das Interviem, auf welches Raun Bezug nimmt, hatte Richard Strauß, als er auf ber Durchreife nach ber Schweig in Bien weilte, einem Mitar= beiter ber "Neuen Freien Breffe" ge= mahrt ber in feinem Rlatte barüber intereffante Mittheilungen machte.

3m weiteren Fortgang jenes Befprachs äußerte fich Straug über Form und Inhalt eines guten Librettos: "Die alten Bersmaße", fagte et, "bie jambifchen und trochaifchen Rhyth= men, ebenfo ber Reinm find für bie Mufit gang unbrauchbar, benn bie Mufit hat einen gang anberen Rhythmus und muß nothwendig bie Bersform ger= fchlagen. Meiner Meinung nach ift nur ber nibelungenbers ober eine geschwungene Profa für die Komposition bas Befte." Metaphyfit und Mufit find ja zwei Schweftern. Much in ber Mufit tann man feine Weltanschauung ausbrüden, und wenn man ben Belf= räthfeln nabe tommen will, fann man bies pielleicht pur mit Silfe ber Dufit. Mit ber britte Utt "Triftan" nicht reine transgendentale Philosophie?" Ueber feine neuefte Arbeit und über bie Urt und Beife, wie er tomponirt, hat Ris charb Straug bem Musfrager Folgen= bes anvertraut:

"3ch bin gerabe mit einer Ballabe für Chor, Goli und großes Orchester beschäftigt, "Taillefer" bon Uhland. 3ch wundere mich, bak biefes frifche, prachtige Gebicht noch nicht tomponirt mor= ben ift; minbeftens ift mir feine Rom= position befannt geworben. Ueberhaupt liebt man Uhland viel zu wenig. MIS junger Menfch habe ich ihn auch wenig beachtet, aber jest nahm ich ihn bor und fand Schönheit um Schönheit. 3ch habe auch ben Stoff gu gwei fum= phonischen Dichtungen. Aber ich weiß nicht, welche bon beiben ich ausführen werbe, und ob es überhaupt jest someit tommt. 3ch brauche immer ein bis zwei Jahre, ebe eine Romposition bei mir Beftalt gewinnt. Mir fallt eine 3bee ein, ein Thema. Run liegt es in mir, monateland 300 bente an gang andere Dinge, befchäftige mich mit gang anderen Sachen. Die 3bee in mir aber arbeitet fort, gang allein für mich, wie in einer Geparattamera. Manchmal nehme ich fie vor, sehe nach, wie weit fie gebieben ift, laffe fie mir burch ben Ropf geben, fpiele fie mir mohl auch am Rlavier - enblich gebe ich an bie Musführung. Geben Gie, barin liegt bie Runft bes Schaffenben: genau gu wiffen, wann eine 3bee reif ift, wann man fie ausführen barf, ausführen muß. 3ch glaube immer fefter baran, bak wir bewufite Menfchen über bas ichaffenbe Bringip in uns nichts bermogen. Da plage ich mich eines Abends mit einer Melobie, tomme an eine Stels le, über bie ich nicht hinweg tann, wie fehr ich mich auch mube. Um nächsten Morgen ift bie Schwierigteit milbelos überwunden. Es ift, als ob bas folafenbe Bringip über Racht in mir, gang unabhängig bon mir, für fich allein gearbeitet batte. Manchmal fallt mir guerft bas Thema ein, und ich finbe fpater bagu bas poetifche Rleib. Manchmal auch habe ich querft bie poetifche Mbee, bie bann mufitalifche Geftalt annimmt. Bielleicht auch mache ich in nächster Beit eine Oper. Gin junger Wiener Dichter hat mir einen Stoff borgefchlagen, ber mir fehr gut paft. Mit einem anberen Stoffe beschäftige ich mich felbft."

MIS Mascagni bor Rurgem bon fei-

# Roch'sche Tuberculine

welche Schwindfucht beilt, ift bier, auch bie neueften Ginathmungs-Apparate. Seit 3ahs ren find fortmahrend Berbefferungen baran borgenommen worben. Die Resultate find wunderbar und beute ift bies bie größte me= diginifche Entbedung eines halben Jahrhunberts und ruft eine Ummalgung in der Be= handlung bon Lungentrantheiten herbor. bunberte, bie an Schwindjucht, Bronchis tis, Ratarrh und Afthma leiben, erfeben gu ihrer Freude, das diese wunderbare Be-handlung in Chicago in der Roch Aung Eure, 151 Michigan Ave., verabfolgt wird. Die neueste Roch-Behandlung unterschets det sich von allen anderen. Die Dampse

# Grosse Herbst-Eröffnung!

Montag, Dienslag, Millwoch und Donnerslag, 15., 16., 17. und 18. Sept. Frei für jebe anweigende Lame.

Wir eröffnen die Saison mit einer Auswahl neuer, hochfeiner Herbst-Waaren, viel besser, als wir je zuvor gezeigt haben. Wir laden Jeden zu unfrer Eröffnung ein und versprechen Euch die größte Ueberraschung, die Ihr seit langem gesehen habt.

Wir bieten die sensationellsen Bargains, die je von einem geschäft in Amerika geboten worden sind

Flanell Gream meifer ichmerer Shafer : Flanell, bie fic Qualität, ipeziell mabrend biofes 18C

Santa Claus-Seife Santa Claus Seife, nur 4 Stild an jeben Kunben) — bas Stild für .... 22c

Damen-Unterzeng 500 Dugend feinste egyptische gerippte Untersemben und "Beinsteiber für Damen, Semben mit langen Aremeln, sammtlich mittelschwere Maaren und 20: bereth, die Aufräumung eisner großen Fabrit, Kuswahl von 10c fümmtlichen —

Deutsches Garn Gute Qualität ichmarges beutiches Strid-garn, bolle & Pfund: Strange - für 116

Befen und Staubpfanne Rüchen - Besen und Staubpfanne, gut gemacht, breimal genabte Richen - Besen, und eine bubich ladirte Staub - Pfanne, — runder 10C fitel, beibe für.

Strumpfwaaren 5000 Baar nahtlose weichgefliehte Macco Garn Strümpfe für Damen, wirflicher Merth 122ec bas Aaar, unser Breis, bas Daar

Kinder=Unterzena 1200 Dugend Winterschwere fliehgefütterte Unserehemben für Kinder. 12 Fracons, lobsarbig, blau, Jacger, grau, janch geftreift w. f. w. fie sind fämmtlich in fetner und schwe-grec Lualität, soziell für viesen Berdauf.

Billsburn's Bekt, Majsburn's Gold Medal, Ceresota, oder Alein Bros.' xxxx Minnesota Patentunels, in 4 Barrel-Säden, \$3.95 wife was patentunels, in 4 Barrel-Säden, \$3.95

Bici Rib Schnurichube fur Damen, Coin Beben, ichwere ober leichte Sobien, Abrentleber obet Rib Eibs, borftechenbe ober binne Kante, Gröben 3 bis 8. Die regulare \$1.69 Qualität, unfer Spezialbereis mabrem biefes Ers 990 finungs-Berlaufes per Paar. S. & C. Zuder

Damen-Schuhe

b. & G. feiner granulirter Buder, bei 450 Gardinen-Stangen Meffingene ausziehbare Garbinenftangen, bie befigemachten, einschließlich Figtures, 50 werth 121c. ju. Damen-Unterrode

Rleiberstoffe

Gangwollene Granites, 50 Stude in 42 3ou breiten gangwollenen Granites, in jeder Orthite Schattitung, die 3br Guch benten tount, fowie in femar, regularer Breis 50c bie 39C part uröffnungs. Preis per Parb.

Männer-Sofen Gemacht aus guter Qualität Bean, Großen 34 bis 42 Moift, jedes Maar garantirt, nicht aufzureiben, Die gewöhnliche 75c 39C Sorte, per Paar

Rleider=Bercales 500 Stüde buntelfarbige boppelte Folb Bercales, in Garbinal, Ravy und ichwarzen Untergrund, mit Figuren, Polfa Dots und
Etreffen aller Arten, und billig Rinder=Schuhe

Dongola-Schnüte ober Anbhi-Schube für Rin-ber, Coin-Beben, Spring-Daden, Rid-Spigen, Maschinen genabte, Groben 6 bis 8, garantiet solives, Leber, We Sorte,

Comforter=Rattun

3000 Parbs Comforter Calico, fcmars, nabb, Carbinal und brauner Grund, Secollunfter u. geblunt, alles echfarbige Schattie 11 ungen, merth 7c ber Parb,

100 Dug. fancy Bercale Anaben Semben,

gerabe bas Baffenbe für Schulgebrauch,

neue hitbiche Facons, rofa, blaue und

Lavender Streifen, gemacht mit befeftig=

tem Rragen, Größen 10 bis 13% regula:

Diefer Laden

nimmt einen

gangen Block

an Malfted

Strafe ein.

von der 20.

Strafe bis

Canalport

Avenue.

ift fehens=

werth, er

Solbier Bon Rauchtabal, 5:Gent Badet 210 Racht=Rleider Muslin-Gowns für Damen, Mother Dubbard-Brufter, Pole aus Stiderei-Einfat 25C

> Eiderdown=Flanell 300 Stüde egtra schweres Ciberbaun-Flanell, auf beiben Seiten gewirft, 27 300 breit, in rosa, blau, braun und grau, bie 10c Qual., Eröffnung, speziell.... 54c

Montag Abend pon 7 bis 9 Ubr

Gin Badhen von Rrang's be-

Dies ift abfolut frei-3hr braucht nicht ju tans

fen. Jebe Dame ift willtommen.

Ranch=Tabat

rühmtem Chocolade Cream.

Aleider-Futterstoff

5000 Parbs 86 3ofl breite feibeabpretirte Spun Glaß Rleiber-Futterfloffe, nur in 43c Wollene Shawls

Behatelte fcmarge wollene fachfifche Shamls für Damen, 36 goll Square, werth 13c greis. Malz=Milch Sorlid's Malteb Mild, regulare \$1.00 Größe, wahrend biefes Bertaufs.

Dinner-Bails 2 Quart obale ober runbe Dinner Balls, mit Beffing-feder Dedel Fastener, Kaffees 12c Tech und Eup, 25c Merth.... 12c

Blanfets Bett-Blanfets, bolle Grobe, weit, gran aber lobfarbig, ichmer nappet, fanch fars 39c biger Borber, werth 85c, bei biefem Berfauf, per Baar.

Ralifornia=Wein Alter California Bort, Clatet, Sperty u. filber Cataoba Bein, feiner weniger werth als \$1.25, fpezieller Breis bei beiefem Bertauf.

The Royal Stanbard hand made Sour Majb Mhistey, 4 Jahre alt, gut 60c werth, 25c per Quartflasche Kenfter=Rouleaux

Whisten

Leinene Fenfter-Rouleaux, 7 Sus lang, mit breiten Spigen unten, aufgezogen auf garant. Rollers, einichl. Figtures, jebe 21C Farbe, werth 50e, nur

Anaben-Aniehosen gemacht aus duntlem Drad Corduroy, die ftdets fien und dauerhaftesten Hofen, die für Anadem gemacht werben, Brößen 4—14 Jahre, egtra gut gemacht, web.

Gute Madricht für das Südfeite-

Die Geleife = Er= höhung ift been= bigt; Halles bis bis D'neill Str. Un= fer Laben ift wieber leicht au

Giner der

größten

Läden

Chicagos.

erreichen.

Bublikum.

#### MONTAG ABEND NUR VON 7 BIS 9 UHR. Seaffee. Bollgeröfteter reiner Raffee, ftrift frifc, bie regulare 20c Sorte, bei biefem Bertauf per Bfund nur..... Anaben-Semden.

Damen=Shirt=Waifts.

bon bem neuen 3mitation frangofifchen Flanell, mit bem neuen frang. Ruden, paffende Gront, in allen neuen Streifen, Farben blau, Ronal, roth, roja, grun und Rofe, Größen 34 bis 44, regularer Preis 75c, Gröffnungs = Ber= 29c

Jahnpulver. Dr. Grave's Zahnpulver — bei biefem 9c Bertauf, ein Lar Banber. 3000 Mollen feine Seidentaffeta Sals-banber, 4 3oll breit, regularer Preis 19c ver Pard, Eröffnungsvertaufspreis...

re 33c Semben, Eröffnungs= .15c BLOCK OF STORES

Giner der größten Läden

Chicagos.

CANALPORT AVE. & 20 "ST. 

ftodiger Bau, 44 bei 96 Fuß, 7630ger Bau, 48 bei 124 Fuß, mit zwei Str. und 45. Abe., \$35,000.

Die ftreitbaren Damen.

Mary McGrath ruft den Bund der Sehrerinnen gu Bilfe.

Weshalb die Lebrerinnen mehr Gehalt

bean pinchen. Wünf Mitalieber bes Schulrathes bereiten fich mit bem Ernfte, ben bie Ga= che erforbert, barauf bor, zu untersu= chen, ob Frl. Mc Brath, Die nach neun= gehnjähriger Dienfigeit megen Unfahig= feit ihrer Stellung als Lehrerin an eis ner öffentlichen Schule endlich enthoben worben ift, berechtigten Grund gur Rlage hat, ober nicht.

Frl. McGrath hat geftern ihre Sache bem Bund ber Lehrerinnen (Teachers Rebergtion) porgetragen, und Diefe reitbaren Damen haben alsbalb be= doloffen, fich ber Rollegin angunehmen. Bunachft follen bie Mitglieber bes Di= reftoriums ben Fall untersuchen, und fiellt es fich beraus, bag gu bem Bor= geben gegen bie Beschwerbeführerin nicht genügenber Grund borgelegen bat, bann foll burch einen rechtstunbigen Mann erforicht werben, ob bie Mitglie= ber bes Lehrerpersonals fraft bes Bis vildienstgefebes, welches bie Scheuerfrauen in ihren Stellungen fcutt, nicht beanspruchen burfen, bag auch ihnen Gelegenheit gegeben werbe, fich in ge= boriger Form gu bertheibigen, wenn man fie bon Umt und Brot bringen will. Wahrscheinlich werben bie Lehrerinnen bei biefer Gelegenheit erfahren, bag bas Bivilbienfigefet nur folche Ungeftellte ichugt, Die ihre Unftellung gemäß ben Beftimmungen bes Befetes erlangt haben, ein Umftanb, ber auf

ben Fall DeBrath nicht gutrifft. Grl. Salen, bie angestammte Sprecherin bes Bunbes, brachte, wie es gu Beginn bes neuen Schuljahres gu er= warten war, bie Frage ber Behalts-Aufbefferung zur Debatte, welche fich bann febr bebeutenb in bie Lange gog Frl. Salen führte aus und fammtliche anberen Damen foloffen fich ber geehr= ten Borrednerin mit Begeifterung ba= hin an, baß bie Behalter ber Lehrerinnen erhöht werben mußten. Richt weil fie gegenwärtig ungulänglich maren, um bie Dilbnerinnen ber Jugend mit bes Leibes Rothburft und Rahrung zu berfehen, fonbern weil bie Lehrerinnen ein gutes moralifches Recht hatten, für bie werthvollen Dienfte, welche fie bem Lanbe leiften, eine Bergutung gu beanspruchen, bie mehr in Ginflang fteben wurde mit biefen Dienften, und bie es ben Damen geftatten wurbe, bieje-nige Stellung in ber Gefellichaft einzunehmen, auf die fie fich traft ibrer besagten Berdienste um das gemeine Wohl follten fiellen bürfen.

Frl. Dalen gab ferner bie Parole

aus, und auch bierin ftimmten bie anberen Damen mit ihr überein, bag man bem Blane bes Direttors Coolen, bag Gehalts-Mufbefferungen nur folden Lehrerinnen jugebilligt werben follen. welche burch bie Ablegung von Brufungen betunden, baß fie in ihrem Jache bormarts ftreben, feine Gutheißung auf bas Entichiebenfte berfagen muffe.

Die Lehrfähigteit, alfo bie prattifche Berwendbarteit, hieß es, laffe fich burch Brufungen nicht feftftellen. Wenn Behrerinnen, ober auch Lehrer ihren Boften überhaupt auszufüllen im Stanbe feien, bann folle man ihnen im Berlaufe ber Dienftzeit in regelmäßigen Zeitabftanben Gehaltszulagen gewähren, bis bie festigesette Bochftftufe erreicht fei. Bewährten fie fich aber im Dienfte nicht, bann follte man fie fo rafch wie möglich entlaffen.

Der Musfchug, welcher in ber borherigen Situng mit ber Ausarbeitung eines Planes für Fortbilbungsturfe beauftragt worben war, berichtete, bag er bereits eifrig gearbeitet habe und ba= hin einig geworben fei, bag man ber= fchiebene Gruppen werbe einrichten muffen. Den Mitgliebern fei es bann freizustellen, welchen bavon sie beitreten wollen. Für jede Gruppe würden Bor= tragsrebner gewonnen werben, welche bie betreffenben Fächer in grundlicher Meife behandeln follten.

Der Delegat Mchenry von bem Unterftügungs=Musichuß ber ftreitenben Rohlengraber bes pennfhlbaniffen Sarttohlenreviers tam in bie Berfamm= lung und erhielt bas Wort ju einer furgen Schilberung ber Urfachen, welche gu bem Streit geführt haben, unb ber Lage, in welcher fich feine Ramera= ben mit ihren Ungehörigen in Folge bes Streits jest befinden. Das Direttorium murbe beauftragt, in ber Ungelegenheit folde Schritte au thun, wie nach Maggabe ber Sachlage awedmäs Big und burchführbar erfcheinen mögen.

Das Lied von der Bafderin. - Gine ber geschätteften Berten beut= fcher Poefie ift Ferbinand Freiligrath's "Lied bon ber Bafcherin . Das berr= liche Gebicht murbe in alle lebenben Sprachen übertragen und endlofe Dal borgetragen. Der Diehter befingt bie 70 Jahre alte Bafchfrau, wie fie, fo hoch in Jahren ihre Pflicht treulich erfüllt. Aber wie viele unferer fchwer arbeitenben Frauen find nicht burch Rrantheit verhindert ihr tägliches Brod gu gewinnen? Gine ion biefen, Frau E. Field, Metamora, Ind., schweidt: "Ich hatte bie Erhstpelas so schwer, bag bie Rägel an meinen Zehen brachen und in Studen abtamen. Die Abern in meinen Sanben brachen auf, wenn ich bie Bafche that und ich litt unfägliche Schmergen. Forni's Alpentrauter-Blutbeleber berbante ich meine beilung. Ich werbe von nun an nie mehr ohne biese Medizin, die mich gesund und träftig machte, sein."— Arantheit befafit Urm und Reich, aber boppelt schwer brudt bie Laft, wenn wir für's iägliche Brod arbeiten n ffen.

Das neue

# heilt Schwindsucht und Afthma.

Die neue Rochiche Tubertulin Medigin, ben fie ftarfer. Die Schmerzen in ber beiche Schwindjucht beilt, ift hier, auch bie Bruft, im Ruden und in den Seiten berbet ich von allen anderen. Die Dampje werden in die Luftröhren eingeathmet, und erreichen die tiefen Stellen in den Aungen, welche von gewöhnlichen Mediginen nicht erreicht werden, und fie heilen die erkantzen Stellen. Sie erweichen die munden Membrane und entfernen die erkrankten flebergüge. Wenn die Lungen geheilt find, wer-

fcminden. Die Rraft tehrt wieder. Die Befsferung ift fo wunderbar, daß ber Batient taum feinen Sinnen traut.
Die Merzte ber Roch Lung Cure beweis

Die Aerzie ber Roch Lung Cure beweisen, daß sie mittelst diese Behandlung heilen tönnen, durch die Aussagen hunderter Leibenden, die Aussagen hunderter Leibenden, die Aussagen hunderter Leibenden und sich die Geschichte ihrer Wieberherkellung erzählen lassen. Wit ihrer berdestertellung erzählen lassen. Mit ihrer berdesterten Methode sim stande zu kurteen, wo alle anderen Aerzie schlichlagen. Die Koch'sche Tuberkulin Behandlung wird von der deutschen Regierung empfohlen, unter beren Aussichen Beites bergerellt wird. Es wird an die Koch Lung Cure, 181 Michigan Abe. Thicago, verschiet, die hon den Offices der German-American Company, deibende, die in dieser Office vorsprechen, erhalten Konsultung topenfeet.

auf feine Ameritareife zu begeben, batte | aufgeben zu muffen." er mit bem Schriftleiter ber bort er= scheinenben "Gazetta bell' Emilia" eine Unterrebung. Deren Wiebergabe in ber nämlichen Zeitung entnehmen wir folgenbe Gingelheiten, bie für fein in ber legten "Conntagpoft" gefchilbertes Berhalten bem Berwaltungsrath bes Mufittonfervatoriums in Bejaro gegenüber tennzeichnend find: "Ich erkläre ben Befchluß bes Gemeinberathes bon Befaro, burch welchen ich ebr Leitung bes "Lizeums" Roffini" enthoben mur= be, für null und nichtig. "Man hat Sie also fortgejagt?" — "Ja, und man hat mir nicht einmal ein gutes Füh-

rungsattest gegeben, im Gegentheil . . . - "Und wie werben Sie fich Ihren Gegnern gegenüber berhalten?" -"Meine Sanblungsweife, alle Bwifchenfalle meines Streites mit bem Bermaltungsrath, finb, fo weit es mich betrifft, flar und burch Dofumente beglaubigt. Da ich ficher bin, bag jebe meiner banb. lungen burchaus gefehlich war, und ba ich mich fculblos fühle, marte ich mit bollem Bertrauen, bis bie guftanbigen Behörben und ber Minifter in Attion treten." - Rurg: Sie balten bie Sache noch nicht für beendigt?" - "Im Ge= gentheil, jett fängt fie erft an. Go lange bie Polemit und bie Scharmugel bauerten, tam man gu feinem Rejultate. Der Befdlug bes Bemeinberathes hat bie Frage endlich in bie enticheibenbe Phafe entreten laffen."

MIS Sugo Raun, ber namhafte Rom= ponift und Dirigent bes Milwautee= Männerchors, bor wenigen Monaten Bier-Athen berließ, um fich wieber bauernb in Berlin, feiner Beimatbftabt. niebergulaffen, berrichte anfangs Sorge um bie Bufunft bes Mannerchors. In Frang Neumann bat Raun jedoch einen würdigen Nachfolger gefunden, und alle 3meifel find jest berichwunden. Der neue Dirigent beabsichtigt, außer ben üblichen Liebern auch Chore aus Dpern ben Gangern einzuftubiren und bat gu biefem 3mede folde fcwierige Sachen, wie bie Schwerterweihe aus ben "Bugenotten", Die Rutlifgene aus Roffinis Oper "Tell", Enfemblefgenen aus Beethobens "Fibelio" und Bagners "Zann-baufer" in's Auge gefaßt. — Das bor einem Jahre in Milmautee gegründete Symphonie-Rongertunternehmen ift bereits wieber in bie Bruche gegangen. Brafibent G. B. Bilas von ber Bereinigung ber Garantoren gab im Ramen berfelben folgenbe Erflärung ab: "Wir beichloffen, bie Rongerte in Diefer Saison fallen zu lassen, und es ist schwer möglich, auch in Zukunft Konzerte zu geben. Die Liste ber Substribenten zum Carantiesonds ist so klein, bag wir uns nicht bemuffigt fühlen, wieber ein Defizit in abnlicher Sobe, wie das vorjährige, zu beden. Die legt-jährigen Konzerte waren vom musita-lischen resp. künftlerischen Standpuntte aus in jeder Beziehung von Erfolg ge-trönt, jedoch das Publikum zeigte nur

nen Freunden in Bologna Ubicied | halbes Intereffe. Wir bebauern febr, auf 274 bei 125 Fuß an ber Nordweftnabm, um fich alebann bon Rom aus bie Rongerte unter biefen Umftanben

\* \* \* Für bas bom 29. September bis gum 3. Ottober in Borcefter, Daff., erfte und zweite Theil von Bachs Beih= atorium, bie Schlußszene bes erften Uftes bon Wagners "Barfival", bie Rantate "Hora novissima" pon bon S. 2B. Parter und bie Novitäten "Jubith", Inrisches Drama bon G. 2B. Chabmid, nebit ber Rantate "Geburt ber Benus" bes frangofifchen Rompo= niften Faure als Hauptgefangsnum= mern auf bem Brogramm. Frau Marie Zimmermann (Copran), Frau G. M. Stein (Meggofopran), Frl. 3a= net Spencer (Alt), Theodor ban Dorr (Tenor), Guifeppe Campanari (Bariton) und Fred Martin (Bag) find bie mitwirtenben Goliften.

Der ameritanische Orgelvirtuofe Clarence Ebby, welcher, früher viele Jahre in Chicago thatig, feit ber Weltausstellung fich im Auslande als reifenber Rongertfünftler aufhalt, er= öffnet am 14. Oftober in London bie Tournée, bie ihn im Laufe bes Winters burch alle größeren Stabte Großbri= tanniens und Irlands führen foll.

Das New Dorter Philharmonifche Orchefter wird in feiner bevorftebenben 61. Saifon unter Leitung feines neuen Dirigenten Walter Damrofch nur & Rongerte mit vorangebenben öffentlichen Sauptproben geben.

Die Sonntag = Nachmittagstongerte im hiefigen "Grand Opera Houfe", welche im letten Winter große Bolfsthumlichfeit erlangten, werben bom 12. Ottober an in biefer Saifon weitergeführt. Der Chicagoer Tenorift George Samlin, welcher im Berlaufe ber letten Spielgeit in biefen Ronger= ten wiederholt neue Lieber von Richard Strauß im beutschen Originaltert gum Bortrag brachte, hat eine neue Serie bon Gefangen biefes Meifters einftu= birt und will nun bie Befanntichaft berfelben ben Chicagoer und auch den Nem Porter Mufitfreunden vermitteln.

Der Grundeigenthumsmartt.

(Fortfegung bon ber 4. Geite.)

Für öftliche Rechnung wurde eine Unleihe bon \$35,000 für fünf Jahre gu 4 Prozent auf Die Liegenschaft 128 Late Strafe gemacht. Die Sicherheit besteht aus 20 bei 90 Jug mit viertödigem Geschäftshaus und hat einen Werth bon \$149,960.

Unter Unleihen auf tatholifches Rir heneigenthum waren \$20,000 für fünf Jahre zu 44 Prozent auf 126 bei 183 Juh an 118. Strafe und South Part Abe., mit Holh Rofary-Rirche, und \$25,000 für zehn Jahre zu 44 Prozent Ede bon hermitage Abe. und 36. Str., 32 Egglefton Abe., \$22,000; breiftodi= mit Dur Labn of Good Counfel-Rirche.

Sonftige ermagnenswerthe Unleihen | Stores und 16 Flats, Rordmeft-Ede waren: \$15,000 für fünf Jahre ju 5 | von Weft 51. und Laflin Str., \$250,= Prozent, auf 78 bei 125 Fuß an ber | 000; breiftodiger Bau, 59 bei 110 Suboft-Ede von Deft 18. Strafe und Jug, Rordweft-Ede von Weft Congreß flattfindende große Musitseit fteben ber | Blue Island Ave., mit breistodigem Laben= und Flatgebaube; \$10,000 für Jahre gu 5 Progent, auf 100 bei 150 Fuß, 1330 Brnn Mator Abe., mit Wohnhaus; \$10,000 für zwei Jahre gu 7 Prozent, auf 48 bei 85 Fuß, 568-570 Grand Abe., und 50 bei 105 Fuß, 513-515 Beft Jadfon Boulevard; \$17,000 für fünf Jahre gu 5 Progent, auf 25 bei 150 Fuß an ber Guboft= Ede bon Bincennes Abe. unb 42. Place mit Flatgebaube; \$18,000 für fünf Jahre gu 43 Prozent, auf 60 bei 170 Fuß, 5712 Woodlawn Abe., mit Wohnhaus; \$10,000 für fünf Jahre gu 41 Prozent, auf 63 bei 100 Fuß an ber Guboft-Ede bon Center und Biffell Str. mit breiftodigem Laben und Flat-

gebaube. Die Northweffern Mutual machte eis ne Unleihe bon \$20,000 für fünf Jahre gu 4g Prozent, auf Die Liegenschaft an ber Norboft-Gde pon Michigan und Orleans Strafe, 693 bei 100 Fuß mit viersiöcigem Laben= 1.nd Flatgebäube. ale ale ale

Rabl und Roften ber neubauten, für welche im Laufe ber Boche Bauerlaub= nificeine ausgestellt murben, maren nach Stabttheilen:

bauten, welche mahrend ber Boche in Ungriff genommen murben, befinden fich: Fünfftodiger Lagerichuppen, 135 bei 435 Fuß und 48 Fuß hoch, 1221—29 35. Str., für die Chicago House Wreding Co., \$112,000; Anbau an bie Möbelausstellung an Indiana Abenue und 14. Str., fechsfiodig, 100 bei 161 Fuß, \$100.000; einftodiger Dafchi= nenschuppen, 248 bei 148 Fuß, an Salfteb, 22. Str. und bem Fluffe, für bie John Davis Co., \$42,000; Biege= rei für die Otis Elevator Co. an der Best 16. und Laflin Str., \$75,000; Druderei, fechsftodig, 50 bei 100 Fuß, 300-2 Clart Str., für Stromberg. Allen & Co., \$35,000; zweiftödiges Stores und Officegebaube, 125 bei 50 Fuß, an 39. Str., nahe Prairie Abe., \$20 000

Größere projettirte Flatbauten find: Bierftödiges Gebäube, 75 bei 145 Fuß, Süboft-Ede bon Douglas Boul. und Samper Abe., \$100,000; brei breifiod. Bauten von je 50 bei 68 Fuß, 4737— 43 und 5041-43 Prairie Abe., \$60. 000; breiftödiges Gebaube, 123 bei 86 Fuß, mit fieben Stores, 16 Flats und Offices, Suboft - Gde 63. Str. und Lexington Abe., \$50,000; brei-

Unter neuen Fabrit= und Beichafis=

# Jedermann würde reich sein



Weg jum Reich. thum wühten. Rur wenige werben reich, benn nur wenige Gefundheit. Rebers mann tonnte Be: funbhett wenn er nur wüßte, wie biefe ju erlan-gen. In ben verflof-fenen 7 Jahren ha= ben hunberte

Beg, ber jur Gesundheit führt, gefunden, indem fie bei Dr. L. Wilson Deadyman vorsprachen und seinen Rath befolgten. Sein Erfolg in ber Behandlung dronifder Arantheiten geht am besten herbor aus ein paar Zengnissen bon ben bielen Fällen, weichen anbere Mergte rathlos gegenüber

"Cranulirte Augenliber", sagt Michael Danlon, 1220 R. Clark Str., "ift bas schredlichste Augenleiben, bas ein Mensch haben kann. Ich hatte Schmerzen in ben Augen, Ropfweh, Furcht vor bem Licht, Geschwire, eiterige Absonderungen und fürchste tete, ju erblinden. 3ch berfuchte berichiebes ne Spezialiften, aber feiner tonnte helfen, bis ich bet Dr. Deachman in Behandlung trat. Rach aweimonatlicher Behandlung erfreue ich mich guter Augen und guten Augenlichtes bant bes Dottors munderbarer Behandlung. 36 fann ihn berglich empfeh:

"Sieben Jahre lang konnte ich nicht bas Licken einer Uhr hören", sagt Frank M. Reempter, 368 A. Aba Str. "Ich konsultirte 13 verschiedene Aerste und berausgabte hunerte bon Dollars. Rachbem ich bei Dr. Deachman in Behandlung war, tann ich ein gewöhnliches Gefprach leicht führen und bin gegenwärtig ber Chef eines Geheim-Orbens, wo ein gutes Gebor fehr nothwendig tft. 3ch glaube, wenn Dr. Deachman Euch nicht heilen tann, es tein anderer Arzt ber-

herr Menerowitch, 380 28. 14. Str., als er bor ungefähr einem Jahre in Dr. Deach: mans Office fam, rang nach Athem, tonnte faum fprechen wegen eines Rafen: und Rebltopfleibens und glaubte fterben gu muffen. "Gine breimonatliche Behandlung mit Dr. Deadman hat mich bollftanbig furirt", fagt

luft, Schwere, Aufflogen, Unmoblfein nach bem Effen. Alles bies berichwand, feit ich in Dr. Deachman's Behandlung was. Unterschrieben Drs. Dillie Simons, 355 Canal Etr., Blue Island, 311.

fentlicher Rotar.

ebenen Gefellicaft berfichern. Sprecht bor und ber Dottor wirb

Somptome, melde & perichiebene Merate Rie-Symptome, welche 6 verschiedene Aerzte Rie-renkranksciten erklärten", sagt Gus. Nau, 469 R. Marshfield Abenne. "Ich war so schlimm, daß meine Augen affizirt wurden. Ich sonnte kaum sehen. Einer der Aerzte, die ich konsultirte, gab mir noch einen Monat Zeit zum Leben. Es sind jest 2 Jahre her, seit Dr. Deachman mich heilte, und ich könnte mich heute nicht bester bestinden."

isultation und Untersuchung frei. Gben= falls X=Strablen=Unterfuchung.

#### Dr. T. Wilson Deachman 70 Dearborn Str.,

Office = Stunben: 10-6, Montag, Mittwoch und Freitag bis 8, Sonntag bis 3. Schneibet biefes aus und bringt es mit.

#### Dergungs-Begweifer.

Allinois. - Donnoschen."
Rediders. - Bornoschen. Berichert.
Bet iders. - Borenba. Boberelle.
Birmard . Garten. - Rongert feben Ubend und Conntag Radmittag.
Ebel weiß. Garten. - Rongert jeden Abend.
Lengi. - Rongert jeden Abend und Conntag auch Radmittage. Sachnittaes. Statute.—Freie Besuchs. bica go Art 3 n ftitute.—Freie Besuchs. Samstag und Conntag. gielb Columbian und musteum.—Samstags und Conntags ist ber Gintrift fostenfrei.

### Bür mußige Stunden.

Preisanfgaben.

Silbenräthfel (1057). Gingeich. bon Grl. Ugnes Soffmann, Chicago.

Wenn muthlos und bergweifelt Du, Dann ruft die "Erste" Troft Dir ju. Die "Zweite" ift nicht Frau noch Kind — Sehr leicht, nicht wahr? Run rath' geschwind, Das "Gange" Gigennamen nennt, Und überall fie Jeber fennt.

Schergfilbenräthfel (1058). Gingefch. b. & p. Bangfelbt, Alton, 31. (Dreifilbig.)

Mis Junge hab' ich muffen thun, Bas meine Erften nennen, Doch follte ich es jest noch thun, Burd' aus bem Saus ich rennen. Gerath' ich in Berlegenheit, Bilft meine Lett' au jeber Reit. Mis ich noch "Baby", trieb ich's toll, In meinem fleinen Reftchen, Die Mutter oft bergweiflungsvoll Mein Ganges gab jum Beften.

Berftedräthfel (1059).

Bon C. B. Scharien, Chicago. Die fettgebrudten Buchftaben bes nachfte-henben Mahnrufes an Deutschameritaner ergeben, richtig jufammengestellt, ben Dich-ter belieften

Mobin Dich auch des Schidfale Balten Bringt bei bes Lebens Manberfahrt, Du follft tieft nnen heilig halten Das be ut tiche Berg, Die beutiche Urt! Langft ift geth eilt in Bolferafte Der Baum ber Menschheit lints und rechts, Und, wer ber iconfte, wer ber befte,

3ft eitles Spiel bes Wort gefechts! Seil iebem Aft am Baum ber Melt. Doch Schanbe bem verlor'nen Ri nbe, Das feinen Stamm nicht hei i ig halt! -

Rreugräthfel (1060). Bon G. Michael, Sammond, Ind.

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3 | 4 |

Rach Dir, mein theures Bieb. 2 34 herbe Schmergen Bon Ort gu Ort mich trieb. 36 4' in weiter Ferne Mein Glud und fant es nicht. Aus Deiner Augen Sterne Allein bas Glud nur fpricht! Willft 1 2 mich beglüden, Mein Lieb? 3ch tomm! bin frei! Un's treue Berg Dich bruden Beim froben 128.

Röffelfprung (1061). Bon Frau Josephine Foerfter.

| 18    | bém  | gat   | 18  | leu   | fid  |
|-------|------|-------|-----|-------|------|
| 10    | Dent | Vac   |     | -     | Trub |
| ihm   | ble  | Ein   | auf | fau   | min  |
| bauch | men  | bin   | et  | legt  | ber  |
| auģ   | be   | btu   | et  | [prad | bes  |
| pear  | ber  | ten   | leg | auf   | be   |
| loux  | midi | fland | D   | mar   | 16   |

Bilberräthfel (1062). Bon M. G. Dinge, Chicago.



Gustav Lok, 2907 Wallace Str., sagt: "Ich litt jahrelaug an einem Rehlleiben; niemand bermochte mich zu hellen. Ich litt an Magenfaturch. heute bin ich gesund band Dr. Deachman und seines Behandlung.
Staat Il., Counth of Coot, 88. Frau Billie Simons, nachdem sie bereibigt, gibt an und sagt: "Ich hete Schwindsucksteine in meinem Speichel, wie aus einer mitrosspischen Untersuchung herborging, husten, Rachtschweiß, Brustlichmerzen, Fieber Nachmittags, gelben Ausbuurs, Gewichtsbersluft. Schwere. Ausstouer, Unwohlsein nach Unterichrieben und beichworen bor mir am 16. Jult 21. D. 1900. B. E. Rogers, Def=

Eine Unterredung bor ein paar Tagen geigte, daß die Seilung eine dauernbe war und ferner ließ fle ihr Beben in einer ange-

Euch fagen, weshalb eine gewöhnliche Ein-athmung, allein nur, fehlschlägt in solchen Fällen. Der Magen in immer mitangegrif-fen, und eine Einathmung gelangt nicht das

"Schmergen im Ruden, große Schwäche, Berluft an Gewicht und Rraft, Unfähigteit gum Arbeiten, waren etliche ber vielen

Die obigen Zeugnisse find nur einige ber vielen, die Dr. Deachman im Besit hat, und er ist gern bereit, sie Euch bei Eurem Besuch

Gite Randolph. Refimt Elevator.

Es werben wieber minbeftens fechs B ü= cher als Bramien für Die Breisaufgabenein Buch für jede Aufgabe, mobei bas Loos neticheidet - gur Bertheilung fommen - me hr, wenn besonders viele Lösungen eingelaufen. Die Bahl ber Prämien richtet fich nach ber Angahl ber Löfungen. Die Berloofung findet Freitag Morgen ftatt und bis dahin fpateftens muffen alle Bufendungen in Sanden ber Redattion fein. Boftfarten genügen, werden die Bofungen aber in Briefen geschidt, bann muffen folche eine 2 Cents-Marte tragen, auch wenn fie nicht geichloffen finb.

Die Bramien find in ber "Office ber Abendpoft Co." abzuholen. Wer eine Bra= mie burch die Boch zugeschickt haben will, muß Die ihn bom Geminn benachrichtigenbe Poftfarte und 4 Cents in Briefmarten ein=

#### Mebenräthfel.

1. Rathfel. Gingefch. bon Frig Lefchmann, Chie. Lies mich richtig, jo halte ich Dir feft ben Leib gufammen; Refrit Du mich um, jo tann nur ich Mus falichem Bergen ftammen.

2. Rathfel. Gingeid. bon Frau Unna Suber, Chic. Das Inn're einer Frucht Kennst Du die Frucht wohl auch?

Liegt wie ein Sauch, auf ihrer Saut; 3. Quabratrathici.

| A | A | A | A |
|---|---|---|---|
| E | I | K | K |
| М | M | M | М |
| R | R | R | U |

Obige Buchftaben, magerecht und fentrecht in Quabrat, richtig geftellt, ergeben: 1. Gine ruffifche Delitateffe. 2. Berichiedenes.

3. 3ft auch in ber fleinften Gutte. 4. Un Mutterftatt.

4. Gleichtlang. Gingeich. bon &. Rornrumpf, Chicago. Wem ich fehle, bem fehlt viel, Riemand wird er leicht gefallen; Ungeboren bin ich nicht Muß gelernt fein, boch bon allen Muf mir fteh'n, bas ift nicht leicht, Bis man feinen 3med erreicht, Denn geduldig muß man lauern; Rann's ein Weilchen dauern.

#### Pofungen ju den Aufgaben in voriger Mummer:

Elebelanb, Clebe. Richtig gelöft bon 43 Ginfendern.

Silbenräthfel (1052). Richtig gelöft bon 42 Ginfenbern.

Bahlenräthfel (1053). Richtig gelöft von 48 Ginfendern.

Rteugräthfel (1054). Forftmeiftertochter. Richtig gelöft bon 26 Einfenbern.

Röffelfprung (1055). (Ein Wahrfpruch.) Rie foll weiter fich in's Land Lieb von Liebe wagen, Als fich blübend in ber Sand Läßt bie Rofe tragen. Richtig gelöft bon 24 Ginfenbern.

Bilberräthfel (1056). Wer gern gibt, fragt nicht

#### Richtig gelöft von 36 Ginfendern. Fofungen guden ,, Mebenrathfeln"

in voriger Hummer. 1. Gleichtlang. — Harg. 2. Schergräthfel. — Zigarre, 3. Fillräthfel. — Rordica. 4. Räthfel. — Zuder.

# Kidstige Folungen

3. C. Beigand (6 Preisaufgaben - 2 Res 

—3); Frau Minna Mundt, Clinton, Ja. (4 —1); Frau Einna Queneburg (5—2); Fritz Kirchherr (6—1); Fran A. Hünnebed (4—1); Umm. Schaper (6—4); I. L. Eichader, Home-fredd, Ja. (4—0); Frau C. Kunge, Auftin, Ju. (5—1); Ernft Riehl (4—1). Frau L. Mueller (3—1); Frau A. Pe-terfen, Dabenport, Ja. (5—2); Frau F. L., Dabenport, Ja. (6—1); Michard Ramelow (3—1): R. Mindler (6—2); Frau Minna (3—1); R. Windler (6—2); Frau Minna Otto, Davenport, Ja. (3—1); H. Jimmer: mann (6—4); Louis Mueller (2—0); Caect: lia Willin (5—3); Fel. Anna Conjoer (4— 0); H. Draeger, Lavenport, Ja. (4—1); Fri. Johanna Bosed (5—3); Rudolf Schweiger (6 3); Herm. Dittmer (4—1); Herm. Kornsrumpf (4—2); Theo. E. Goebel (4—3); Frau Bertha Philipp (6—3); Frau Laura Meier (4—2); Ernst Theodor (5—1); Frik Leschmann (5-3); Geo. Geerdts, Mahivood, Il. (5-1); John Alt (3-0); Frau Anna

#### Bramien gewannen.

Mäthsel (1051). — Loose 1—43. Chas. M. Nige, 34 Pearce Str., Chicago; Loos Silbenräthfel (1052). - Boofe 1

-42. Ernft Riehl, 69 Seminarh Ave., Chi= cago; Loos No. 21. 3 ahlenräth sel (1053). — Loofe 1—3. Frau Minna Otto, 745 Cedar Str., Davenport, Ja.; Loos No. 31. Rreugräthfel (1054). — Loofe 1-Frau Bertha Philipp, 72 Grant Pl.,

Rösieliprung (1055). — Loofe 1— 24. Fran U. Suennebed, --, Chicago; Bilberräthfel (1056). - Loofe 1-36; Frig Leichmann, ---, Chicago; Loos

Chicago: Loos No. 25.

#### Rathfel-Briefkaften.

Frig Lefdmann; Frau Jojephine Foer fter; A. F. Sing; Wim. Schaper; Louis S. Riemeber, Ind. — Reue Aufgaben erhalten. Dant.

#### Lotalbericht.

Ende der Gerichtsferien.

Die Mehrgahl der Richter wird morgen ihre Chatiafeit wieder aufnehmen.

Um morgigen Tage werben bie Rich= ter bes Rreis= und bes Superior=Ge= richtes ihre Thätigfeit nach ben Com= merferien wieber aufnehmen, nachbem feit bem 21. Juli in jenen Gerichten nur bie allerbringenbften Falle erlebigt mor= ben find. Die Richter Garn, Sutchinfon, Goodwin, Roberts, Clifford, Dunne, Hanech, Burte, Gibbons, Smith und Bifhop werben Falle gum erften Auf= ruf bringen laffen, berichiebene andere Richter werben Untrage entgegen neh= men. Rrantheitshalber wird Richter Bater feine Gerichtsfigungen erft am 28. b. M. eröffnen. Richter Tuthill wird feine Thatigteit am 26. Gept. wieber aufnehmen, und Richter Tulen wird erft am 6. Ottober hierher gurudtehren. Im Rriminalgericht werben morgen bie Richter Chetlain und Reelh gu Gericht figen.

#### Aldolf Philipp. Gaftfpiel.

Um Dienftag, ben 14. Oftober, wirb Abolf Philipp mit feiner gefammten Gefellschaft ein mehrwöchentliches Gaftfpiel im Bufh Temple of Mufic eröffnen, und zwar hat ber fruchtbare Bühnenschriftsteller, Theaterbirettor und Darfteller - welche Gigenschaf= ten herr Philipp in feiner Berfon bereinigt - bafür bas erfolgreichfte feiner fammtlichen Stude außerfeben, nam= lich bas aus bem beutsch=amerita= nifchen Leben gegriffene Bolfsftud "New Yort in Wort und Bilb." Das mehrere hubiche Gefangseinlagen. Welch' ein Schlager bas Stiid ift, geht baraus herbor, bag es, mahrend bes Aufenthaltes bes Pringen Beinrich in New York, in Philipps Germania= Theater feine 450. Aufführung erlebte. Direttor Philipp hat bie Gefellichaft für bas tommenbe Gaftfpiel ganglich neu gufammengeftellt, und - wie ftets - für glänzenbe Ausstattung in Deto= rationen und Roftumen geforgt. Chor und Orchefter werben für bas Chi= cagoer Gaftspiel bebeutenb verftartt werben, fo bag bie Gefellichaft mehr als 100 Röpfe ftart fein wirb. Trop= bem werben bie Borftellungen bei popu= laren Breifen gegeben merben. Ueber ben Borbertauf ber Sige u. f. m. mirb fpaterhin an biefer Stelle Naheres ge= melbet werben.

### Ceset die "Abendpost". Todesfälle.

Rachfolgend veröffentlichen wir bie Ramen ber Ceutiden, über beren Tob bem Gejunbheitamt Meibung guging: Romag, Annie, 49 3.; 937 B. 51. Pl. Michner, hermann, 72 3., 194 Mohawl Str. John, Sanniel, 57 3., 5788 R. Clarf Str. Tabbert, Catherine, 22 3., 513 B. 14. Str. Peterson, Frant, 26 3., 2539 Remore Abe. Rat, Joieb C. 52 3., 2423 W. Indiana Str. Motels, George B., 30 3., 6325 Montre Abe. Toelfer, William, 57 3., 3 63. Marka Ct. Peder, Gertrude, 20 3., 186 LaSalle Abe.

martiberiat. Chicago, ben 14. September 1902. (Die Breife gelten nur für ben Großbanbel.)

Getreibe und Den. (Baarpreife.) B interweijen, Ar. 2. roth, 724—734c; Ar. 3, roth, 664—704c; Ar. 2, hart, 684c; Ar. 8, hart, 65—684c.

6 ommermeizen, Rr. 1, 754c; Rr. 2, 704-754c; Rr. 3, 67-754c. Me b 1, Winter-Natents, "Gouthern" \$3.50-\$3.66 bas Sab; "Straight", \$3.35-\$2 45; befonbere Marten, \$4.20; Binter-Roggen, \$2.60-\$2.80.

27—30c.
Se u (Berfauf auf ben Geleisen)—Beites Timothy:
\$11.50—\$12.00; Kr. 1, \$10—\$11; Kr. 2; \$9.50
bis \$10.00; Kr. 3, \$8.50—\$9.00; beftes Brairie,
\$5.00—\$9.50; bitto Kr. 1, \$8.00—\$9.00; Kr. 2,
\$7.00—\$8.00; Kr. 3, \$6.00—\$7.00; Kr. 4, \$5.50

(Muf tünftige Bieferung.)

Me i jen, September, 72fc; Dezember, 68fc; Mai 1903, 69fc. Mai 8. September, 59c; Dezember, 43f-43fc; Mai 1903, 40fc. haf e r. September, 26fc; Dezember Sifc; Mai 1903, 31f-31fc. Provifianem.

6 m al 1, September, \$11.00; Ottober \$9.85; 3anuar \$8.00.

N ip h en, September, \$10.90; Ottober, \$10.22\dagger; 3anuar, \$7.97\dagger.

Beb ofe eine & 6 meinefleifc, September \$16.67\dagger; Oftober \$16.85; 3anuar \$15.12\dagger. Salantvich.

ten, gute bis beste, \$5.75-\$7.26; somere Kai ber, gewöhnliche bis gute, \$2.75-\$5.50. 56 we in e: Ausgeluchte bis beste (zum Berfandt \$7.90-\$8.05 per 100 Bfund; gewöhnliche bi beste, ichmere Schlachthausware, \$7.40-\$7.73 ausgeruchte filt Kelicher, \$7.90-\$8.00; lortic leichte Thiere, 150-190 Bfund, \$7.75-\$7.95. 5 ch a fe, beste, schwere Schafe, \$3.80-\$4.10 per 100 Bfb., gute bis ausgesuchte Hammel \$3.50-\$3.90: gute bis ausgesuchte Schafe, \$3.40-\$3.05 "Rative Lambs", geringe bis ausgesuchte, \$4.50 -\$5.50.

Es wurben während ber Woche hierher gebracht: 61,009 Rinber, 5,386 Raiber, 111,200 Schweine und 108,714 Schafe. Berfchieft wurben bon bier 21,834 Rinber, 790 Kaiber, 26,558 Schweine und 34,648

(Marttpreife an ber S. Water Str.) Molferei-Brobutte. #ftf=
"Creamery", extra, per Kfund.

0.22

Rr. 1, per Kfund.

0.19 -0.20

Rr. 2, per Kfund.

0.17 -0.173

"Dairds", Cooleys, per Kfund.

0.17

Rr. 2, per Kfund.

0.17

Rr. 2, per Kfund.

0.17

Rr. 2, per Kfund.

0.14

"Cadles" per Kfund.

0.14

0.13

0.13

0.14

0.13

0.13

0.13

Suber (4—3); Hummel, Oak Park, Il. (6—0); Louis H. Riemeher, Ft. Wahne, Ind. | Tailies, | per Hints | 0.103 - 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.003 | 0.103 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003

Brifche Baare, ohne Abjug bon Berluft, per Dugend (Riften ein-Geflügel, Ralbfleifd, Gifde, Bild. Seflagei (lebend) — Sübner, der Pfund.
Do., junge, der Pfund.
Druthühner, der Pfund.
Truthühner, der Pfund.
Enten, der Pfund.
do., junge, das Pfund.
Sänfe, des Dukend.
4.00 –

Octlugel (auf Gis) -Truthubner ..... Arutpupper 0.123 - 0.133 - 0.123 - 0.135 - 0.124 - 0.135 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.1 Ralbes igefchlachtet) -50-60 Bfb. Gewicht, ber Pfi.
60-75 Afb. Gewicht, ber Lfb.
80-125 Afb. Gewicht, ber Afb.
95-110 Bfb. Gewicht, per Afb. 0.081-0.00

Gifte (frifde) -Schwarzer Barich, per Bfunb ..... 0.15 -0.16 Egiparise Auria, per Plum 0.1.5—0.10 Polito Biderel, per Plumb 0.04—0.05 Echte, per Plumb 0.05 -0.04 Polito Beatle, per Plumb 0.05 -0.04 Parpfen, per Plumb 0.01 -0.01 -0.01 Perch, per Plumb 0.05 -0.07 Wele, per Plumb 0.005 -0.07 Bilbes Geflügel -

Wilbenten, Massarbs, Dutsenb. 3.50 —4.00 Gewöhnliche, kleine. 1.75 —2.00 Bekassinich, Dutsenb 2.25 Ydalbichnerfen, Dutsenb. 6.00 Frifde Früchte.

Frijae graupe.

Gewöhnf. bis ausgesuchte, per Faß 0.75 — 2.50

Sitronen—Galifornia, per Rifte. 2.00 — 8.00

Messina und Balermo, Kiste. 2.75 — 3.50

Orangen, per Rifte. 4.00 — 5.00

Bananen — ber Gedänge. 0.75 — 1.60

Pfirsiche ausgesichte. 0.15 — 0.25 

Rothe Riller, 100 Bundden ..... 0.50 Rothe Millen. 100 Bündogn. u. 35) − 1. 91
Rrant, biefiges, per Crate. 0.75 − 1. 02
Linmenfohl, biefiger, per Kifte. 0.75 − 1. 25
Robreiben. 100 Bündogen. 0. 15 − 0. 20
Juden, biefige, per Tugenb. 0. 15 − 0. 20
Judenbelt., II., per Sad. 0. 50 − 0. 55
Ropfialat, biefiger, per Kiftel. 0. 60 − 1. 00
Lictiquat, per Kifte. 0. 15 − 0. 20
Scilerie, Vico, per Kifte. 0. 30 − 0. 65
Rufffdorn, per Sad. 0. 65 − 0. 75
Mülten, neue, per Bufgel. 0. 40 − 0. 55
Lomaten, biefige, 4 Körbe. 0. 30 − 0. 40
Perhen:

Rartoffeln, neue, per Bufbel, in

Reue Rartoffeln, per Bufbel..... 0.30 -0.33 Si ft ar toffeln, Jerfebs, Fab. 3.25 -3.50

Rleine Anzeigen. Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Ceuts, bas Bort.

Berlangt: Gin Gartner, ber im Blumenhaus gu Berlangt: Zwei gute Wurfmacher, frisch einge wanderte vorgezogen. Nachzufragen am Sonntag, be Fred Kunzman, 88 State Str., Hammond, Ind. Berlangt: Gin guter Junge für Baderei-Depart-ment, einer ber mit Baderei-Arbeit bertraut ift. Eine gute Gelegenbeit jum Emportommen und be-Mandige Arbeit. Rachzufragen bei Blows, 24 Bafb.

ngton Str. Bertgab: Bertgab: Bertgabeit. Beftgab-eleibe Stellungen. American Can Co., Mabwoos, 14fp,liok Berlangt: Rodmacher an feinen Cuftom Sfirts; guter Lohn: beständige Arbeit. Perfection Ladies Tailoring Companh, 185 Adams Str., 5. Floor.

Berlangt: Cabinetmafers. Show Cafe Factory, 302 Beft Marifon Str., 3. Fl. Berlangt: Bweite Sand an Cates, fofort. Olb Bienna Bafery, 3954 Cottage Grove Ave. Berlangt: Junge, bas Badereigeschaft gu erlernen. 1853 R. Salfteb Str. Berlangt: Ein fletiger Mann, um Bäderwagen ju fahren, einer mit Erfahrung. Muh auf der Süd-westfeite besannt sein. 464 West 12. Str. jonmo

Berlangt: Junger Mann als Porter und Barten-ber. Rachzufragen um 10 Uhr Montag Morgen. 575 Best Tablor Str. sonmo Berlangt: Guter Dinner: Baiter. 116 Oft Superior Str. Berlangt: Rollettor, der deutsch spricht, \$2 den Tag silt 3 Tage, Rest der Woche auf Rommission, Leute in mittleten Labren oder solche, die nicht bart arbeiten können mögen borsprechen Montag von 10—12, 227 92. Str., Seiten-Eingang, 3. Floor.

Berlangt: Gute Schreiner mit Erfahrung an Baffenger Coaches. Grant Worfs, 52. Abe. und 14. Berlangt: Berfäufer. Unfere Reisenben berbienen bis 311 \$30 ber Tag burch ben Bersauf von "The Best Grocers and Butchers Scale on Carth. Warum nicht 3hr? Schreibt ober sprecht vor nur von 3-5 Rachmittags. Reid & Co., 21 Quincy Str., Suite 306, Chicago, 311.

Berlangt: Gin guter Sattler. 39-45 20. Abams Berlangt: Gin bewanderter Furniture Man, un ein Wefbann gu beforgen. 563 G. Salfted Str. fom Berlangt: 3. Sand Bader ober Junge, guter Lohn. Abr.: 1795 R. Leavitt Str., nabe Roscoe Str. ffe Berlangt: Buchbinber für Ctuis-Arbeit (Leber: Cafes). 113 Mabifon Str., Room 28. fafon Berlangt: Operators, Lining Malers, an Runben-Roden. Rachgufragen Gb. B. Price u. Co., 185 Oft Ban Buren Str., 8. Floor.

Berlangt: Selfer an Runbenröden. 3immer 8, 179
-181 C. Clart Str. falomobi
Berlangt: 10 Manner im Gis-Saus ju arbeiten.
50 Meilen bon ber Stabt. Borgusprechen 215 Bb.
18: Str. Beriangt: Rod: Breifer, nut einer, ber nut an feinen Sachen gearbeitet bat. Rachgufragen beim Euberintenbenten in "The Sub", State, Jadfon und Quinch Str. Berfangt: Guter Rodichneiber. Reinte & Figer, 269 Blue Island Abe. ffafon Berlangt: Rabtepreffer. Beftanbige Arbeit. Doch-fter Lohn. Radgufragen: Eb. B. Price & Co., 185 Oft Ban Buren Str., 8. Floor. frfafon Berlangt: 25 beutsche Anaben, 16 bis 18 3abre alt, Kürglich eingewonderte borgezogen. Eine gute Belegenheit für bie rochten Anaben. Loon & Bealb, Ranbolph Str. und Ogben Abe.

Berlangt: Gin burchaus guverläffiger Ruticher im Bbelefale Liqueur-Gefchaft; muß in ber Stabt Be-fceib wiffen. 193 Bells Str. bofrfais Berlangt: Ein erster Rlaffe Riempner für Wertstettspeit; einer ber icon an galvanifirtem Gifen gearbeitet bat, wird bargegogen. Mathews Gas Dachine Co., 40 Dearborn Str. mibofriaso

Berlangt: 36 Arbeiter für ein Stahlmert. Bu er-fragen 1720 Olb Colony Blog. 28mi-X

Berlangt: Männer und Anaben.

Berlangt: Ein Junge bon ungefähr 18 bis 20 Jahren mit Erfahrung in Orbgoods- und Metarl-Schubgefchaft. Begable guten Lohn filt tidptigen Jungen. Rachpulragen Sonntag ober Montag Bor-mittag. Barnett, 1188 Lincoln Abe.

Berlangt: Cabinetmaters, erfter Rlaffe Arbeifer an Möbel-Arbeit. M. R. Cowan Mfg. Co., 113 R. Peoria Str. 14fp,lw Berlangt: Gin tuchtiger Blumengartner für Pal-men und Farrenfrauter. Lohn \$12 per Woche. 548 men und Farrenfra: Weft Mabifon Str.

Berlangt: Manner und Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Mort.)

Berlangt: 20 Cash Boys und 40 Cash Girls, 14 bis 16 Jahre, mit Ufftdovits. Rachjufragen 8 Uhr Morgens, beim Superintenbenten, "The Hair", auf bem 6. Floor.

Berlangt: Caib Girls, Caib Bops und Bunble Mrappers. Tauernde Stellungen, ichnelles Empor-fommen. Rachzufragen Montag um 8 Uhr Morgens. Boston Store, 4. Floor. Berlangt. Schneiber und Schneiberinnen. gufragen beim Enperintendenten in "The Onb", State, Jadfon und Quincy. 12fp\*X

Stellungen fuchen: Manner. (Ungeiger, unter Diefer Rubrit 2 Cents bas 2Bort.)

Gesucht: Ein ersahrener in Deutschland ausge-bilbeter Arzt. 14 Jahre in aftiber Pragis in Juli-nois, judt eine paffende Stelle in einer größeren Stadt von 7-20,000 Ginmobnern. Abr.: J. C. S., 112 Tearborn Str., 10. Floor. Befucht: Reinlicher und fleißiger alter Mann fucht Borter-Stelle. 221 Weft Abams Str. fomo Gefucht: Gin junger Schloffer, frifc eingewan bert, fucht feetige Arbeit. Raberes: Loreng, 32 Aberbeen Str.

Gefucht: Befchäftigung mahrend ber Abenbftun ben bei einem Buchhalter. Abr.: B. 630 Abenbpof

Berlangt: Frauen und Madden. ngeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Bort.)

Berlangt: Eine erfahrene Drygoods Berläuferin. Bejahle gurm Lohn an füchtige Person. Nachjufta-gen Sonntag und Montag Bormittag. Barnett, 1188 Lincoln Ave. Berlangt: Finisbers an Damen Suits unl Jadets; guter Lohn; beständige Arbeit. Perfection Laties Tailoring Co., 185 Abams Str., 5. Floor Berlangt: Rodmacherinnen an feinen CuftomSfirts; Berlangt: Erfahrene Bertauferinnen für Coub-nd Cloat-Department. Loebr, 315 Blue 3Sianb

Berlangt: Mädchen, um Labels zu fleben. Stetige instellung das ganze Jahr. Gute Stellung für gute Nädchen. The Khedivial Company, 220 Oft Ban Buren Str. Berlangt: Maschinenmädchen an Stirts, gute Pressers. Beständige Arbeit. Lyon, 286 Superior Str., 3. Floor. sonne

Berlangt: Erfahrene Operators an hemben, fpe-gielle Orber-hemben, nur erfte Klaffe hanbe brau-ben vorzusprechen. Rachzufragen L. Rielfen, 870 R. Artefilm Abe. Berlangt: Drei erfahrene Dry Goobs : Berlaufe-innen; guter Lohn. Rlein Bros., 795 G. Salfieb Str. Berlangt: Mafchinen-Mabden an Weften; bestän-bige Arbeit, beste Bezahlung; auch welche gum lers nen. Power. Rlein, 267 Roble Str., nabe Erie. fasomodimi Berlangt: Finishers an Männer-Röden; ftetige Ar-beit. 256 E. Mabison Str., 3. Floor. fason Berlangt: Mabden an Dreg und Cloaf Trim: mings. C. F. Baum u. Co., 222 E. Mabifon Str.

Berlangt: Madden. A. B. Fiebler & Cons, R Part Ave. und Eugenie Str. 13fplm3 Berlangt: Erfahrene Operators, um an Spigen. Sachen, Boas und Auffs zu arbeiten, sowie eine Frau, um die Fibrung des Departements zu über-nehmen. Chicago Bradding & Embroidery Comp., [afo Berlangt: Erfahrene Rabmaidinen-Operators an Traft-Majdinen. Chicago Braiding & Embroibery 50., 254—256 Franklin Str. jasomo

Berlangt: Strider mit ober ohne Erfahrung. Wir Lenien Madchen bas Striden. Arbeit bas ganze Lanen Medden, Braby & Co., 1245 State Str. 3lag—281p. F

Berlangt: Finifhers an Cuftom=Dofen. - 796 Southport Abe. friafon

Berlangt: Junge Frau, über Mittag beim Aur-warten zu belfen. 40c bon 11 bis 2, Sonntags ge-falossen. Gersabrung nicht nöbbig. Arensbons Ke-faurant, 173 Remsbons Alley, hinterm Basemen von 173 Madison Str., Eingang in Alley nabe LaSalle Str. Berlangt: Erfahrenes Mabchen für allgemeine hausarbeit. Zwei in Familie. R. Bufchwah, 142 rugenie Str. Berlangt Gin gutes Madchen für Hausarbeit fn einer Gamilie von Zweien. Muß gut tochen ton-nen. Lohn 84 pro Moche. 548 Best Madison Str., im Blumenladen.

Berlangt: Madden, bei Tifde aufzuwarten. Dus in ber Ruche helfen. 174 Weft Ranbolph Str. Berlangt: Röchin und zweites Mabchen. Familie pon brei Personen. 1843 Brightwood Ape. Berlangt: Mäbchen in Stellung, zur Aushilfe bes Morgens und Abends, gegen Zimmer und Board. 307 Roble Str. Berlangt: Gine fatholifde Frau mittleren Alters als Sausbälterin für Bittmer mit 4 Rinbern. — Rachgufragen: 2123 Suron Str.

Berlangt: Mabchen für allgemeine Sausarbeit; muß ju Saufe folafen. 168 Billow Str. fafon Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbei ein Rochen. Guter Lohn. 608 BB. Ban Bure Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit in leiner Familie. 231 Lawrence Ube., nahe R. Robes fifon Berlangt: Deutsches Mädchen für allg Dausarbeit; foll zu hause schlafen. 3917 verth Ave. Berlangt: Frau zu fleiner Familie auf bem ande. \$3 pro Woche. Gutes Heim. Anzufragen: jimmer Yo. 1, 187 S. Clarf Str., ober 369 Wells Etr., Blumen-Store.

Berlangt: Deutiches Madchen für allgemeine Sausarbeit. 1208 Maple Abe., Evanfton. friafo Berlangt: Haushälterin für fleine Familie. 170 frankfort Str., nahe Western Ave. frfaso Stellenbermittlungs-Agentur 507 B. 63. Str., berlangt Mabchen für allgemeine Sausarbeit. E3 bis \$6 möchentlich. 31ag,1mtx

(Angeigen unter Diefer Aubrit 2 Cents bas Bort.) Gefucht: Eine beutiche Frau fucht Stelle als Lunch-focin ober haushälterin. 997 S. Fairfild Ave. ffo

Unterricht. (Anzeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Somolf's Muster Afabemie, 8. Floor, Aubitorium. Phone: Blad 299. — Lehrer bon bebeutendem Auf in jedem Departement. Digo Schmill, Direktor; Wohnung und Zweigeschufe, 341 Cichard Sir. 7fp, somouni, lm

Bernt englisch! Die englische Sprache lesen, ichreiben und sprechen kann man seht in sehr kurger Zeit erlernen in bet. Deutschenglischen Abendschie, 562 Met 18. Strache, nade Aue 33land wer. Man nug sich jeht melben.

3itherimetericht gründlich ersteilt. habrecht's Zither-Unterricht gründlich ersteilt. habrecht's Zither-Schule, 411—13 Oft Rorth Abenue, nabe Wells Str. Runft: und Gewerbe-Beidenschuse in ber Lincoln-Turnhalle, Diberfey, nabe Sheffielb Ave. Sonntags bon 9-12. hermann hauftein. Englisch. Schnelltursus. 3 Monate. \$5. Brofessor Bohl, 567 Bells Str. 14,21sp Bribat-Unterricht in ber englischen Sprace. 720 Schiller Builbing. 2fp, bibofon, 210

Dr. Chiers, 126 Ibell Str., Spezial-Ergt.-Gefplechts. Daute, Blute, Ricces, Lebere und Ra-gentrantfeiten ichnell gebellt. Bouluffetion u. Unter-tedung frei, Sprechtanben 9-0, Countogs 9-1.

Gefcaftsgelegenheiten.

Bur 25c (in Pottmarten) frei an irgend eine Wreise in den Bereinigten Staaten oder umsonk, wenn bei und adgeholt, liefern wir fünf Sorten Wscasse, eine neue, derhesterte Art medizinischer Sigfen, durch deren richtigen Gehauch man lernen fain, wie durch rationelle Hautpflege das Aussehund bas Mohlbestinden gehoben werden lann. Gründliche Reinlichteit wird durch der Mindelt wird unforer patenlichteit wird durch der Menklichte werden und der Verlagen, das der Vertrieb unsperer Spezialitäten zum eintraglichen Geschäft für intelligente, stelkige Leute gemacht werden fann. (Rur solche erhalten Proden gratis). Unser Auf deren für terelle Bedienung, Erablirt in Ebicago, III, im Jahre 1875. — Adr.: Ge o. A. Schmid bet Co., 405—407 Rorth Are. [15, 13, 14, 22, 308]

Bu taufen gefucht: Guter Store ober Rooming: haus. Bertausche ichuldenfreie Lotten in Franklir Bary Schaefers, 203 Le Monne Str. 3ft berfaufen: Zigarren-, Canboftore und berglei-chen, mit fleinem Properth, billig, wegen Krantbeit. Befte Gelegenheit in Chicago. Tägliche Ginnahme \$25. Abr.: P. 655 Abendpoft.

Bu berfaufen: Grocerpftore mit Pferb und Bagen 3628 Mentworth Abe. Muß verfauft werben: Beftjablender Confectto nerdo und Zeitschriften Store, Lannbry-Office. Gold grube für die richtige Person, Rachzufragen Sonn fag. 442 R. Aibland Abr.

Bu verkaufen: Gine Gartnerei mit guter Aundschaft, an Center Part Ave., 4 Lotten mit 4 Gebachsäufern, Wohnhaus in guter Ordnung, Dampfstessellen mit Köpren, 2 Maggontabungen Ablen, Liebt, Wagen, Bertseuge und aller Baarenvorrath. Preis 26500. Saenke & ABbeller, ZOB Milwauree Abe.; Main-Office Tribune Building. 3u verfoufen: Bigarren: und Canton Store bei großer Schule. \$12 Miethe. 389 R. Maribfield Avenue.

Bu berfaufen: Grocerpftore mit gutem Stod, Pferd und Bagen, wegen Berlaifens ber Stobt. Pferd und Wagen, wegen Berlaffens ber Stadt. Rachzufragen im Store. 5215 Laflin Str., nach 7 Uhr Abends. Bu berlaufen: Gutgebenber Grocerp- und Deli fateifen Store. Miethe \$28; Preis \$800. Marce heimann, c. o. Steele Bebeles Co. Ju berfaufen: Gutgebendes Restaurant, in guter Rachbarichaft; 15—20c Mablgeiten: wegen Abreife; \$250: feine Agenten. 521 W. Ban Buren Str. fomo Bu bertaufen: Grocerpftore, wegen Berlaffens bet tabt. 847 R. Afbland Abe. fafon Bu verlaufen: Rleines Sutgefcaft. Diethe \$10 .- 97 Ringie Str., gegenüber bem Rorthweftern Depot.

Bu verfaufen ober ju bermietben: Gute hofen Schneibermerffatte, 46 Majdinen, 24 Rraftmajdienen. Radgufragen 504 R. Afhland Ave., 2. Floor, Front. Bu verfaufen: Caloon mit Rooming-haus gegen Baax, Taufch ober auf leichte Abzahlungen. Agen-ten verbeten. Abr.: B. 671 Abendpoft. friafo Bu bertaufen: Befte Grocern, Pferd und Bagen. Roberes bei Schmib, 139 Burling Str. friafo Bu verfaufen: Confectionarb, Bigarren, Rotion Store, gute beutiche Nachbaricaft. Webiter Abe.

Bu vermiethen. (Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: Store in guter Gefchaftsgegenb; ofort. 1857 R. Robeb Ger. fafon Bu bermiethen: 4 icone Bimmer. 207 Orcharb Strafe. Bu bermiethen: Ein guter Ed-Saloon. Abreffe: Dofon bofon

Bimmer und Board. (Ungeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: Bimmer für 3 junge Leute, nabe Chicago Abc. Abler, 224 R. Clarf Str. Bu vermiethen: Bwei icone Bettgimmer, mit al. len Bequemlichfeiten. 175 Biffell Str., nabe Center Str. Bochbahnftation. Bu vermiethen: Möblirtes Jimmer bei ber Bode 121 Plymouth Court, nabe State und Sarrifor Str., Glat 5. Bu bermiethen: Front-Bettgimmer mit ober ohne Boarb. 19 Burling Str., borne, oben.

Berlangt: Gin Roomer ober Boarber. 702 R. Salfteb Str. Bichtig für Rervöfe und Berbauungsichivache! Begetarifche Roft und naturärztliche Bebanblung. D. Lindlabr, Cfeebath und Raturarzt, 780 Sebgwid Gtrabe.

Bu bermiethen: 519 LaSalle Ave.; erfter Rlaffe Boarb und Logis; feinfte Rachbaricaft. Telephone. Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. Bu bertaufen: Pferb, 8 Jahre alt, 1200 Pfund. Muß billig bertaufen. Rachzufragen Sonntag Bor-mittag, 582 Auftin Abe. Bi bertaufen: Baderwagen und Pferbe, billig: 8 Schautaften und \$50 bis \$60 taglice Route mit einbegriffen. 2822 State Str. faso Bu berkaufen: Great Dane-Hund, billig. L. Frant, 6320 Rhodes Abe.

Bapageien, bie fprechen lernen, nur \$4. Rampfers Bogel-Store, 88 State Str. 20agte

(Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort. Bu vertaufen: Grocerp. und Drogoobs . Baaren. lager, und Store ju bermiethen. 3212 Ballace Str. Bu bertaufen: 600 foone Scattenbaume und alle Sorten Weinreben und Fruchtbaume, am Plat auszulugen nach Gefallen. Bei Ebuard Rieffer, 459 Grove Str., Blue Island, In. 31ag, sonbibo, 2m

Möbel, Sausgerathe 2c.

(Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Bu berlaufen: 2 Betten, 4 Stühle, 1 Ofen, etwas Geichitr, febr billig. 90 Rees Str. Borgufprechen bon 7 bis 9 Uhr Abends. Bu taufen gefucht: Gebrauchte und ungebrauchte Saus-Möbel aller Art filr bie bochften Baar-Breife. 3. Leng, 775 B. Obio Str. 27ag, 1m2

Bu berfaufen: Badewannen, Betten, eletrifche Mafchien, Mebiginichrant und Bartitions, billig, 667 G. Salfied Str. jafon Pianos, mufifalifche Inftrumente. (Ungeigen unter biefer Aubrif ? Cents bas Bort.) Bu bertaufen: \$75 faufen ein feines Upright-Biano. 629 Larrabce Str. fafon

Perfonliches. Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Alleganders Geheimpoliget-Agentur, 171 Mafbing-ton Sir., Bimmer 206, unterlucht Diebftable. Schiotindeleien, unglidliche familienberbaltniffe u.
j. B. Gingle beutiche Ugentur. Nath frei. Sonns tags bis 12. Telephon Main 1806. Diermit meinen freunden und Befannten bie Rochricht, bak ich meinen 1. Rlasse Saloon, 110 Wil-tow Str., Ede Davton Str., eröffnet babe. Charles Elemme.

Deutscher Abbotat mit l2jäbriger Braxis in Chiscago, mit weiter Betanntschaft und langjähriger Ersabrung im Opbothekengeschaft, lucht Geschäftsversindung anzufnühren mit Rahitalist, bet Gelb auf Grundeigentbumssischerbeit auszuborgen hat. Bestensempfohlen. Abr.: IR 1990 Abendvoft. Theater-Borftellungen. Gejangsbortrage für Der-eins-Unterhaltungen. Liberale Bebingungen. Jean Bormfer, 226 Bells Str., flat 4. Gote beutide Gilsicube und Nautoffeln jeber Grobe fabrigirt und balt vorrathig A. Zimmermann, 148 Clubourn Abe. 13fp,1m2
Pferbe mit Quittors und hühneraugen furirt bon Professor Figgeralb, 4923 Cottage Grobe Abenne. Pferbe beschlagen.

Beirathøgejuche. Angeigen unter biefer Rubrit 3 Cents bas Bort, aber feine Angeige unter einem Dollar.) Seirathsgefuch. 3ch möchte bie Belanntschaft eines aufrichtigen beutiden Dannes machen. Bin 19 Jahre alt, habe etwas erspartes Gelb, 8 Monate im Lande, lann gut inden und alle Sausarbeiten berichten. Beantwortet alle Briefe unter A. 157 Abendpoft.

(Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Gelb obne Kommiffion.
Ponis Freudenberg verleiht Brivat-Rapitalien von 4% an, ohne Kommiffion, und bezahlt immtliche Untoften felbt. Dreifach ichere Hopothefen zum Berstouf ftets an Hand. Bormittags: 377 R. Dodue Abe., Ede Cornelia, nade Chicago Abe. Nachmittags: Unitp-Gebäube, Jimmer 1614, 79 Dearborn Str.

Erfte und zweite Sphothet-Anleiben prompt ge-uncht. Riebrigfte Raten. Deury & Robinson, Chis-cago Opera Soufe Blod, Jimmer 504. 30ug, Im?

Grundeigenthum und haufer. (Anzeigen unter biefer Aubeit 2 Cents bas Mort.)

Sarmlanbereien.

Ju berlaufen: Farm, 300 Eder, 90 Eder unter Pflug, Ret Balb und Beibe; feines Framehaus und Ställe, Bierde, Rimbbie und alle Sorten Rasichinerie, mit einem Theil ber biesichrigen Ernte. Ruh wegen Krantpeit berfauft berben, Rachusftagen beim Eigenthumer, 441 Aahlor Str., Flat E. Gbiegen.

Bu berfaufen ober zu berrenten: 80 Ader guteb Gartenland im Gangen ober in 5 und 10 Ader, betflich don Regers Bart, Ede den 256 Debon u. Galifornia Abe. Peter Janitor. Bu verfaufen: 23 Ader-Farm, gelegen am Grant River, bassen für Resort ober auch hühner-farm sie arenzt an bas Robinson Farm Resort. Chas Trebien, Grand haben, Rich.

Ju berfauschen: Wisconsin Farmen, Gebaube, Bieb, Inventar und Ernte, für Chicago Properth, 119 La Salle Str., Zimmer 32. 12fl,safobido\*

Bu berfaufen: 5 Fimmer Cottage in Rabenstvood, Dot 374x125, matadamifitte Straben, Zement-Sei-tenwege. Berfaufe Equity billig gegen Baar. Aleine Schulb. Sprecht vor ober abreffirt: 225 Bilas Kl. Bu berfaufen: 4 Bimmer Saus und Bafement, an Cupier Abe., nabe Lincoln, nur \$1200. Abr.: U. 193 Abendpoft.

Nordwestfeite.

Rordwestseite.
Ju verkaufen: Tas beste Haus, je offerirt in ber Stadt für diesen Breis, und zu den leichteften Besbingungen. Geht und "leit es, und Ihr werbet das jelde sagen. Korth 43. und McCean Ave., ein Plod nördlich von Armstage Bee. Sechs Jimmer und Dadezimmer; dei Glofetz; Mahagoni: und Dafsstuite; sowie Glofetz; Mahagoni: und Dafsstuite; sowie Ammer im Badezimmer; Warmorz Manne im Badezimmer; Warmorz Magdezbeden; nigkeblatrite flirfd und Guptle-Abeden; nigkeblatrite flirfd und hopptle-Abeden; nigkeblatrite flirfd und kopptle-Abeden; nigkeblatrite flirfd und Kopptle-Abeden; nigkeblatrite flirfd und Kopptle-Abeden; nigkeblatrite flirfd und Kopptle-Abeden; nigkeblatrite flirfd und hie Kadezimmer; Marmorz Kadezim kopptle-Abeden; nigkeblatrite flirfd und bie beste Arbeit; Masser, das eine Masser und beste flirfd und die Abgahlungen. Rehmt die Milwaufee Abenatische Abgahlungen. Rehmt die Milwaufee Abenatische Abgahlungen ist zu sehen am Platze jeden Abedentag oder Sonntag.

Bu dertaufen: Reue 5 Zimmer und Padezimmer

Abogentag ober Sonntag.

Bu berfaufen: Reue 5 Zimmer und Babezimmet Frame-Cottage, Prid-Basement, Bord und alle Besquemlichteiten, Rr. 1808 R. Spaulding Abe., nur Lodon – Abödiges Framebaus, sehr gute Geldaniage, 1806 K. Spabling Abe., 483000. — Aleine Ausgablung.

Reb bei monatlicher Abzahlung.

Laenhe & Wheeler,

546 Terdung Albg. Iveig-Geschäft: 2798 Milmauster Abe. Offen Sonntags.

Ju berkaufen: 406 McCean Abe., icones sweis ftödiges Bridhaus, 5 und 6 Immer Flat, alles modern, hobes Bafement, Strade gehflastert, Lot 25 bei 125 Jul. Breis \$3200. Dies ift \$4000 werth. — Paulenste L Meper, 907 West Korth Ave.

Großer Bargain jum halben Preis. 3wei Lots, je mit einem zweistödigen Bristbause und allen moder-nen Improbements, nahe humboldt: Park, an der besten Erche ber Rorbweistiete, jum halben Preis ju verfausen. Louis Freudenberg, 377 R. Soone Wee.

Zu berkaufen: 5 Zimmer Cottage, Stall und gübnetbaus, 4 Ader Land und fleine Mildreute, 4 Blod von Armitage Abe. Cax. Breis \$2200. tleine Angablung. 1742 Somer Str. Property, Lot 37x125, mit Bridhaus und Garten in guter Rachbarichaft, ift Umftandehalber preiswir dig zu verkaufen. 523 R. Francisco Str. fonnis Bargain! 3mel sweiftodige Brid-Gebaube. 575 und 577 Beft Grucon Str., Eigenthumer. bimibofrfafon

Sübweftfeite.

Bu verlaufen: Ameifiddiges Saus, Loomis Str., \$1800: 3weifiddiges Saus, Loomis Str., \$1400, 4weifiddiges Saus, Armour Ave., \$200; 100x150, Cogan Sauare, \$800. Guftav A. Bodwig, 51. und Comis Str. Ju verfaufen: Billig, Saus und Lot, pweistödiges Bridhaus, 5 und 5 Zimmer, Lot 25x125, alle Ber-besterungen darin und bezahlt. Ein Bargain! Mus verfaufen. Radyufragen beim Eigenthümer, 1087 €:. Louis Abe., nabe 23. €tr. Borftabte.

Bu berkaufen: Sin ihones preiftödiges Daus mit Butderibop, alter Plas mit Schlachtbaus, Eishaus, Burftmachere und vielen anderen Gebäuden, 15 Meilen bon Ehicage, Commer-Refort, mit grober Aunbschaft, ift wegen Juridziebens vom Geichaft billig zu bertaufen. Auch viele Schrage Property is Lauich genommen. Abr. E. 278 Abendhoft. 22ag, friason, lmt Zag, friason, lmt Bu verkaufen: Ein neues mobernes Brichbaus mit Steinfront, & Zimmer und Radezimmer, Gas und eleftrisches Licht, Darthols-Habesben und Dolzwert, Deikvonifer-deizung, Console-Mantle und Sidebaard. Schiner Garten mit Schotene und Frucktötumen, 13 Plods vom See, wegen Meggugs billig 416 ber faufen vom Gigenthümer Geo. Ebrat, 1141 Brats Ave., Rogers Bart.

Berichiebened.

Berfchiebenes.

Bolt Ihr Eure Haufe, Bullellen ober Farmen bermiethen, berlaufen ober bertaufchen, sommt au und für gute Erfolge. Kauflustige daben wir stein Jund. Geld zu verleiben au den niederigken Kasten. Gute Hopobefen zu berfaufen. Mir bauen häufer nach Euren Ungaben, gegen lleine Angahlungen wahrellen in unserer Subdivition an Milwautes Abense, Montiscello Ave. und Beimont Ave., \$575 und auftellen in unsere Subdivition an Milwautes Abense, Montiscello Ave. und Beimont Ave., \$575 und auftellen. Seine daben Seide und bas Geld und Bauen.
Dannte Erde und bas Geld und Bullding.
Dannte Erde Erde.

Steffen feben Tag.
Rob. Haense u. Fris Roeller, Ugenten.

Bollt Ihr Eure Saufer, Lotten ober Farmen vertauschen, verfaufen ober bermiethen? Rommt für gute Resultate zu uns, wir haben immer Käufer an Jand. – Beld zu verleiher ohne Rommisston. Gute Portgages zu verfaufen. Sonntags offen von is dis 12. – Nichard N. Roch & Co., Jimmer 5 und d. S Walbington Str., Asrdunfel-Ede Dearborn Str. 3 weig Ge eich & f. Freie Runbfahrt nach higgins' Aake erhält jede Berson am 22. Sept., welche nicht weniger als fünf Sotten kauft in bem berrlich, romantisch gelegenen Wiels Bart. Den Raufern, welche nich ersuchten, eine Runbfahrt zu arrangiren, zur Rachericht, das eine solche am Rontag, 22. Sept., Rudfahrt am 26. Sept., zu ermäßigtem Areite fatts sindet. Raberes bei F. Roll, 851 W. 14. Str. sale Bu berfaufen: Ein haus mit 8 3immern, bubnerhaus, holgiduppen und Bierbeftall, zwei Ader Band, 45 fragente Fruchtbaume, 80 tragenbe MeinBflangen. Gutab Gensth, Eigenthumer, Ebefter-ton, 3ubiana, 40 Meilen ben Bicage, an ber Lafe Shore & Michigan Southern Babn. 14,21fp

Bu bertaufchen: 2 icultenfreie Lotten und ein weing Baar für Cautto in berbeffertem Grunbeigen-thum. Schaefers, Zimmer 71, 163 Oft Ranbolps Str.

Geld auf Mobel 2c. (Angeigen unter biefer Aubrit 3 Cents bas Bort.) Seins und einer die eine fargt.

3hr fönnt Geld borgen von mir auf Eure Mösbel oder Piano, pu den folgenden niedrigen Untossen:

\$25 pu \$1.00 den Momat.

\$25 pu \$1.00 den Momat.

\$35 pu \$1.25 den Momat.

\$45 pu \$1.40 den Momat.

\$45 pu \$1.50 den Momat.

\$45 pu \$1.50 den Momat.

\$50 pu \$1.75 den Momat.

\$50 pu \$1.75 den Momat.

\$100 pu \$2.75 den Momat.

\$100 pu \$2.75 den Momat.

\$125 pu \$3.50 den Momat.

\$150 pu \$4.25 den Momat.

Benn 3hr je Geld auf diefe Art Scherheit geborgt bakt, werdet Jak biefe auhersobentlich niedrigen Katen zu schäefen wissen, bergleicht sie mit dem maß Andere Berechnen und ieht die graße Expanich; jede Rachtrage sinde trendiefent. Die Sachtrage findet prompte Bedienung; kein Auflichen Besten.

37 W a f b in g ton Ctr., E im m er \$0.

grem Besit.
97 Bashington Str., Zimmer 80.
55plmZ

128 LaSalle Str., Zimmer 8 — Tel.: 2737 Mein.

Selb zu berleiben
auf Abbel, Blanos, Pferbe, Wagen m.f.ts.

Leine Anzeiben meiner Spezialität.

Bir nehmen Euch die Möbel nicht weg, wenn wer
die Anseihe machen, sonden alsen diesen
in Eurem Belid.

Wir aben des größt ebe ut i de Cefdet
in der Gebel.

Elte guten, ebrlichen Deutschen kommt zu ans.
wenn Ihr Gelb doben mostt.

Er werdet et zu Eurem Bortbeil finden, bei mis
vorzuprechen, ehe Ihr anderwärts dingeht.

Die sicherfte und zwerlässigke Eedicaung zugeschert.

E. Frend.

128 LaSalle Str., Zimmer 8 — Ael.: 2737 Main.
100p.112

Brivat-Datichen auf Möbel und Bianos an gute Leute auf leichte monatliche Abzahlungen zu bew feigenden niedrigen monatlichen Waten: \$30 für \$1.50 \$50 für \$2.00 \$ 75 für \$2.50 \$40 für \$1.75 \$60 für \$2.25 \$100 für \$3.00 Reell- Perhandiung: citetalitieks und annerfallisek Reell: Bebanblung; altetabirties und zuverlaffiges Gefcaft. Otto C. Boelder, 70 LaCalle Ctr. Guite 34.

Rechtsanwälte.

Batentanwälte. (Augeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Mort.)

Mummler & Mummite, beutide Baten



# Das Heim

elegant. Unfere Mufter

vornehm.

Husere Moden sind modischen Anzugs

Der hub bietet eleganten Ceuten die beste Belegenheit, die von den genauesten Beachtern der Mode gewürdigt wird.

Reinfte Berbft:Anjuge für Manner . . . . alle Die neueften Erzeugniffe in neuen Coro: nation Tweeds, fanch ichottifche Mifchungen und feinfte feide:gemifchte Borfteds . . . . geichneidert in der tadellofenften Beife, ju Breifen, rangirend bon

4.50 bis \$36.50

Moberne Berbft = Uebergieber für Manner ... bie | Die feinften Manner = Sofen ... ausgewählte, im= modernen Baletot, Chefterfield und turgen Bor Fa- portirte und einheimische Worftebs ... alle bie cons ... feinfte Bicunas, Coverts und Whipcorbs ... geschnitten und gemacht nach ben neueften Diftirungen

neuesten Facons . . . genaht mit erprobter Seibeund in ber beften Beife ausgestattet

\$12 bis \$35 | ausgenatier \$5 bis \$10 Speziell! 1200 feine Herbergieber für Männer ... übriggeblieben von ber letten Sai- 10

Adtung!

Junge Männer, Männer in mittle= ren Jahren, Alte Männer!

3hr tount befreit und turirt werden bon allen Gefchlechts. und Privat - Leiden in ber State Medical Dispensary. Die Spezialiff'n find bereit, Gud die befte und foncufte Bilfe in allen Beiden ange-

Medizin frei bis geheilt!



#### Ronfultation frei!

Shreibt. Wenn Sie nicht perfönlich lommen fonnen,
bann schreiben Sie für
beinen Fragebogen: fehr oft sonnen wir
ben nicht personich wenn sich biefelben nicht personich auf ber Office borgefleit baben.

#### State Medical Dispensary,

5. W. Cole State u. Van Buren Str. Chicago, Il.
Gingang 66 Oft Ban Buren Straße,
Sprechftunden bon 10 bis 4 Uhr und
om 6 bis 7 Uhr theubes; Gonntags und
n Geiertagen nur bon 10 bis 12 Uhr.

gefet die "Abendpoft".

Sperdrups Schicffal.

brup, über bas muthmagliche Schidfal "Fram"=Expedition ausgelaffen. Der schwedische Gelehrte, beffen Un= fichten Beachtung verbienen, glaubt nicht, baß es Sperbrup relungen fein fonnte, burch Smiths Sund und Robefons Ranal in die Meerestheile nord= lich von Grönland zu bringen; bie Er= pedition mußte nämlich in biefem Falle bon Peart beobachtet worben fein, mah= rend fich biefer beim Fort Conger aufhielt. Möglicherweise habe Sverbrup berfucht, auf weftlichem Wege burch 30= nes Gund borgubringen. Diefer ift aber nur in feinem füblicheren Theile bekannt: man weiß nicht einmal, ob man es mit einem wirklichen Gunb ober nur mit einem Bufen ober einer tiefen Bucht zu thun hat. In letterem Falle habe Sverbrup umtehren muffen, im ersteren bagegen tonne er nach Durch= fegelung bes Gunbes mit ber Befitufte bon Ellesmere=, Grinnel= und Grant= land weiter nördlich borgebrungen fein ober fich weiter nach bem Weften bege= ben haben, um die Behringsftraße fei erreichen. 3m Lancafter = Gunb Sperbrup nicht zu bermuthen, ba ihn hier bie gablreichen schottischen Bal= fanger batten antreffen muffen. Daß Sperbrup nörblich um Grönlanb gefahren und an ber grönländifchen Oft-tufte gelandet fei, fieht Rathorft für wenig wahrscheinlich an; in biefem Falle murbe er in ben bafelbft 1899 errichteten Depots eine mefentliche Silfe gefunden haben. Professor Nathorft meint ichlieglich, Sperdrup fei ein fo berftanbiger und braftifcher Mann, baß man feinetwegen nicht beunruhigt gu

bung einer Silfserpedition für Gber=

Derfuche mit drahtlofer Telegraphie im Kongoffagt.

wärtigen Zeit noch nicht.

fein brauche - jebenfalls gur gegen=

Die Telegramme, bie bon Guropa nach bem Rongo gefandt werben, geben gegenwärtig meift nach G. Baul be Loanda, wo fie, wenn ber Landtele= graph nicht arbeitet, bis gu 14 Tagen auf ben Dampfer nach Banana warten muffen. Da aber bie Legung eines Seefabels nach bem letigenannten Orte ju toftspielig ift, so find, wie "Der Glettro-Techniter" in Bien mittheilt, jest Bersuche mit braht ofer Telegraphie im Gange. Es werben gunachft zwei Stationen eingerichtet, eine in Banana, die andere 125 Rilometer füd= lich babon in Ambrifette, fie bienen als 3mifchenftationen gwifchen Boma und Baul. Die Station in Banana ift bereits bollenbet und biejenige in 2m= brifette geht ihrer Bollenbung entgegen. Die Ginrichtungen find nach bem Mufter ber frangofifchen Linie Calvi-Antibes, bie sich tortrefflich bewährt hat, getroffen. Die Auffangmaften ba= ben 59 Meter Sohe und auf jeber Station wird ein Betroleummotor bie Dh= namomafdine gum Neulaben ber Attumulatoren treiben. Die Berfuche, gu beren Roften bie Regierung bes Rongo= ftaates beigetragen bat, werben bon einer belgifchen Expedition unter Leitung bes Ingenieurs Bremader ausgeführt.

#### Der Einflug der eleftrifchen Wellen.

Bon berichiebenen Geiten find Berfuche angeftellt worben, ob bie Berg's ichen Wellen irgend eine Wirtung auf ben menschlichen Rörper ausiiben. So hat Brof. Tomafini in Genf ber Acabemie française berichtet, bag ber Mensch als Aufnahmeapparat bienen fann, um bie eleftrifchen Wellen, bie für die brahtlose Telegraphie in Anwendung tommen, aus ber Luft aufzufangen. Auch Dr. Guarini tanv diese Thatsache bestätigen, so er findet sogar, daß der menschliche Körper eben-so gut alsAufnahmeapparat zu gebrau-in Brüssel, E. van den Broet, über digerweise wieder auftreten werde. Es

über bie Nothwendigfeit ber Entfen-

Das automatifche Celephon. Die Erfindung eines ruffifchen In genieurs, die ben 3wed hat, bie Thas tigkeit ber Telephonistinnen an ben Bentralftationen überflüffig gu machen, ift bon ber frangofifchen Regierung ans genommen worben. Der Telephon= Apparat erhalt eine Borrichtung, bie es bem Runben möglich macht, burch Drehung von fünf Scheiben, beren jebe bie Bahlen von 0 bis 9 tragt, bie Rum= mer für ben gewünschten Telephonan= fcluß felbst gufammenguftellen, mobei ber betreffenbe Abonnent felbftthätig angerufen wirb. Ift ber Angerufene abwefenb, fo ericeint balb barauf am Apparat ein Tafelchen mit ber Muffcrift: "Gine Minute geflingelt, feine Antwort. I Am Apparat bes Angerus fenen wird gleichzeitig bie Rummer bes rufenben Telephons angemertt, fobaf jener nach feiner Rudtehr weiß, wer mit ihm gu fprechen gewunicht hat. Menn bie verlangte Nummer gerabe befest ift, fo wirb bies bem Rufenben burch ein besonderes Zeichen fofort tenntlich gemacht. In Frankreich foll bas neue Spftem allmählich eingeführt werben, bamit nicht alle Telephoniftinnen gleichzeitig entlaffen werben muffen. Bigher find brei Stabte bon mas Riger Große bamit berfeben worben, nämlich Limoges, Rimes und Dijon.

den ift wie ein Metallftud. 3mar ift bie Leitfähigteit bes Rorpers geringer, bafür ift aber seine Fläche bei weitem breiter und infolgebeffen wie gefchaffen, um bie elettrifchen Wellen aus ber Luft auf sich zu vereinigen. Guarini tonnte sich felbft, nachbem er sich gegen bie Erbe ifolirt hatte, als Abfenbeapparat fowohl wie als Aufnahmeapparat bei ber brahtlofen Telgraphie auf ziemlich weite Streden bermenben. Durch biefe Berfuche finden bie Experimente eines jungen Umerifaners Mr. Collins, welche querft febr fteptifch aufgenommen wurden, ihre Bestätigung. Er hatte bie Bert'ichen Bellen auf Menscherges hirne und ebenfo guf Thiergehirne por und nach bem Tobe einwirken laffen. Gine eingeschlafene Rate, welche ben elettrischen Wellen ausgesett wurde, fprang ploglich aus ihrem Schlaf un= der ben Zeichen ber größten Furcht em= por. Collins nimmt fogar an, baß auf nerbofe Menfchen bie Wellen abnlich wie ber Bligfchlag wirfen tonnen, und er halt bie Unwenbung ber Wellen bon fehr hoher Frequeng für gefährlich. Guarini folagt aus biefem Brunbe bor, nur bie Entlabungen ber Lebbener Flafche, wie fie bas Suftem Braun ber brahtlofen Telegraphie borfchreibt, beim Telegraphiren gu bermenben. Der junge Ameritaner glaubt auch, bag bie Berg'ichen Wellen gur Ertlarung ber Telepathie, biefes fo feltfamen Bhanomens, herangezogen werben tonnten. Da auf bas Gehirn bie Wellen fo prompt einwirten, icheint er anguneh= men, daß bas Behirn auch welche pro= bugiren fann, und bag bann ein anderes Gehirn biefe in weiter Entfernung in fich aufnimmt, um fo Renntnig bon ben Gebanten anberer Leute gu erhal= ten. Ob biefe Theorie richtig ift, muß= ten erft Berfuche mit Telepathen ergeben. Uebrigens hat ber Münchener Rervenargt Dr. Löwenfelb icon bor zwei Jahren barauf bingewiefen, bag bie brahtlofe Telegraphie uns als Una= logon bienen tonnte für bie uns bis

Mifroben flora.

ber Clairbonance.

jest noch nicht berftanblichen Borgange

Auf bem Mont Blanc hat burch ben Batteriologen am Barifer Bafteur= Inftitut Binot eine fuftematifche Untersuchung ber Mitrobenflora stattgefun= ben, wobei theils aus ber Luft, theils aus bem Gletschereise und theils aus bem baraus fiammenben Baffer Broben entnommen und analpfirt murben. Die Schneeproben, Die Binot untersuch= te, entnahm biefer Gelehrte bon frifch: gefallenem Schnee, von altem Schnee, bon Schnee berichiebener Schichten unb bon Schnee, ber Sonnenftrahlen ausgefett mar ober im Schatten lag. In gewiffen Gletscherspalten fann man bie berichiebenen Jahresablagerungen genau berfolgen. Je tiefer aus biefen Schichten Die Proben entnommen mirben, je mehr nahm bie Bahl ber Difroben ab, wogegen beren Bahl am größten auf ber Gisfläche mar. Die Batterien und Sporen, bie auf bem Gipfel best Mont Blancs auf ber Mufenfläche bes Bobens gu finben find, werben burch ben Wind aus ben Tha-Iern und bewalbeten Abhangen gum Bipfel bes Bebirgsriefen geführt unb bleiben auf ber Gisfläche haften. neugefallenem Schnee bagegen ift bie ber Batterien berfchwinbereb flein. Much bie Luft auf bem Gipfel bes Mont Blancs enthielt blos Spuren bon Batterien. Durch ben Unalhien= ben, ohne bag Mitroben enibedt mur= ben, und im allgemeinen wechfelte be= ren Rahl amifchen 4 und 11 im Rubitmeter. Sierbei hanbelte es fich um Broben aus freier Luft. In ben Raumen bes Observatoriums, mobin bie Batterien burch gufällige Gafte einge= führt murben, mar bie Bahl recht bebeutenb. 3m übrigen nahm bie Men= ge ber Sporen zu, je mehr man fich bem Thal naherte. Was bie Gleticher= bache betrifft, fo hangt beren Reinbeit bon Bagillen bon ber Beschaffenheit ber Gletscher ab, burch beren Schmelzen bie Bache entftehen. Das Baffer bom Jonction enthielt nur brei Sporen in einem Rubifgentimeter, aber ein Bach bom Fuße bes Gletichers Boffons enthielt 95 und bas Baffer bes Arbe in Chamonir bis zu 7550. Auch bier er= weift fich bie Conne als eine ber wirffamften Rrafte ber Ratur gur Bertilgung bon Bagillen und Sporen, benn eine Gismand, Die nicht bon Sonnen= ftrahlen getroffen wurde, enthielt mehr | Aebnlichfeit mit ber vulfanischen Muals eine Eiswand, bie ben Strahlen ber Sonne ausgesett war.

bie Bufunft ber erloschenen Bultane ber | ift fcmer, im Gingelfalle eine fcarfe nen Bulfanen gu gieben, aber wie ein Geologe nicht gogern würbe, ben Befub ober Meina, wenn biefelben auch meh= rere hunbert Sahre geruht hatten, ben thätigen Bultanen beigugablen, wirb er feinen Augenblid zweifelhaft fein, bag bie Bulfane ber Aubergne und ber Gi= fel in bie Reihe ber erloschenen ge= Das Stinithier unter den Infeften.

Die graziöfen Florfliegen (Chry= sopa), bren Larben und ausgewach= fene Thiere wir nicht felten auf 3im= merpflangen finben, an benen fie fcmarogenben Blattläufen nachftellen, find bei ben Boologen baburch befannt, baß fie bisweilen einen miberlichen Ge= ruch ausftromen. In viel hoherem Grab aber fcheint nach einer Dittheis lung, bie Dr. Schnee in "Bool. Gart." macht, ben auf Jaluit lebenben Ber- bald bie Berfolgung ausgeben mußten, wandten biefer Thiere jene Fähigteit / Durch bas gartenreiche Noveaut ging inne ju mohnen, fich in "guten" Geruch zu fegen, fo bag man fie gerabezu als Seitenftud jum Stintthier unter ben Infetten nennen tann. Gigt man so berichtet Dr. Schnee aus Jaluit bes Abends auf feiner Beranba bei ber Lampe, fo erhebt fich bisweilen ein fo unangenehmer Geruch, bag er fofort sämmtliche Anwesende in die Flucht folägt. Dbwohl Dr. Schnee als Argt gegen Berüche giemlich abgehartet ift, ift er boch nicht im Stande, an berfelben Stelle figen gu bleiben. Und bies ben Steue figen zu vieteen. und dies bringt nur eine Florfliege zu Stande, die sich z. B. auf ein Buch seht. Ge-wöhnlich sindet, wenn sich eine solche gezeigt hat, eine Auswanderung nach der anderen Seite des Haufes statt. Wie Kenner versichern, tann es die Florfliege auf Jaluit noch nicht mit

ber auf ber einfamen Infel Raurn aufnehmen und im Bergleich gu biefer foll fie noch ziemlich harmlos fein.

Defertirende Pferbe.

Gin ungefährlicher Grengewifchens fall ereignete fich in biefen Tagen auf lothringifchem Gebiet amifchen Den und Ranch. Es gab bon beutscher Seite gehn Deferteure, bie bon ber frangoft. ichen Behörbe fofort wieber ausgeliefert wurden. Glüdlicherweise waren es nicht Solbaten, fonbern nur gehn Golbaten: pferbe, bie bas bringenbe Beburfnig berfpurt hatten, Deutschland mit Frantreich zu vertaufchen. Muf bisher unaufgetlarte Weife riffen fich biefe eblen Sufarenroffe los, während bie Eruppen bei Des manöbrirten. Die gehn Durchganger fturmten in bie Beite, immer am Ufer ber Mofel entlang. An vier bis fünf Dorfern raften fie vorüber, berfolgt von ihren Bachtern, bie aber es pormarts, und balb lag bie beutfche Bollftation hinter ben Ausreigern. Co erreichten fie in gemeinfamem rafenbem Galopp bas Derichen Banonville, wo fie auch gemeinfam gu ermüben fchienen. Sie hatten nämlich 22 Rilometer in 43 Minuten burchmeffen, eine ftolge Leis ftung. Die frangöfischen Behörben von Pagny-fur-Mofelle waren ingwischen bon ber Pferbeflucht in Renninig gefest. Sie nahmen bie abgehesten Thiere fest und übergaben fie ben Sufaren. Die Deserteure werben — ohne Gleichen in ber Militärgeschichte — sich bor feinem Kriegsgericht zu verantworten haben.

— Gin Drama erblidt foneller bas



Raturfunde und Tednit.

Die muthmagliche Urfache der Eiszeit. Die neuerbings vielgenannten Celebes-Forscher Paul und Frit Carafin außerten fich, wie ber "Globus" mittheilt, in ben Berhandlungen ber na= turforichenben Gefellichaft in Bafel über bie muthmagliche Urfache ber Gisgeit. Bunachft geben bie beiben For= icher von der feststehenden Thatsache aus, bag bie Thatinfeit eines einzelnen Feuerherbes in ber Sunbaftrage, bes Rrafatau, ben gangen Erbball mit ei= nem Rauchschleier umbiillt hat, ber faft brei Jahre brauchte, um wieber aus ber Atmofphäre ausgeschieben zu werben, und eine gange Reihe interfiber Gtorungen ber optischen und meteorologi= ichen Erscheinungen im Befolge hatte. Wenden wir uns nun gu ben Berhalt= niffen am Enbe ber Pliocan= und in ber Pleiftocan=(Quartar=)periobe, in melch lettere bie Giegeit fallt, fo finben wir, bag biefe Beriobe charafterifirt ift burch bie Bilbung gahlreicher, mächti= ger Ginbrüche am Rande ber beftehen= ben Rontinente, von Reffelbrüchen alfo, beren Berbreitung fo allgemein befannt ift, bag man im Gingelnen nicht barauf hinguweifen braucht. Ihre Bilbung mar zweifellos bon einer ungeheuer ge= fteigerten und fehr lange Beit andauernben bulkanischen Thatigteit begleitet, und man wird in ber Annahme nicht irren, bag, fo impofant auch heute noch in manchen Gebieten ber Bulfanismus uns entgegentritt, er boch nur ein schwacher Abglang bon bem fein tann, was er war, als jene gahlreichen Reffel= brüche fich bilbeten und bie uns heute noch fo gigantisch entgegentretenben Bulfanfegel, mit benen bie Erbe bon Bol au Bol überfaet ift, erft fich auf-

Wichtig ift ferner ber Umftanb, bag ameifellos ein fehr großer Theil ber mit ber Bilbung bon Reffelbrüchen Sand in Sand gebenben Eruptionen unter Butritt bes Meeres ftattfanb. Denn Die= fer Ericheinung ift bie außergewöhnliche heftigteit ber Arakatau=Ausbrüche und ihrer Begleitphanomene gugufchreis ben, während bie Eruptionen bon Bulfanen, bie bom Meere entfernt liegen, bon biel weniger intensiven Folgen begleitet gu fein pflegen. Wir müffen annehmen, baf bom Ente ber Pliocan= periobe an burch bie Glazialperiobe bie gange Erbe bon einem Mantel ungeheurer Maffen bon Eruptionsfloffen, bermifcht mit Wafferbampf und Gafen, umbullt gewesen ift. Sierburd mußte fowohl ein Ginten ber Temperatur burch Abforption berSonnenwarme als auch zugleich eine bebeutenbe Steige= rung ber Feuchtigfeit und ber Rieberschläge auf ber ganzen Erbe erfolgt fein. Damit find aber bie Fattoren gur Erzeugung einer Giszeit gegeben, welche genau ben geforberten Berhält= niffen entfpricht. Wie befannt, ift bie Glazialperiobe burch eine Anzahl marmerer Interglagialgeiten unterbrochen worben, während welcher ein Rudjug ber Gletscher und eine Erhöhung ber Temperatur ftattfanben. Diefe Interglagialgeiten entsprechen nach ben Unfichten ber beiben Forfcher Ruheperio= ben in ber bulfanifchen Thatigfeit, woburch ber Rauch wie Aschenmantel gum Berschwinden gebracht wurde, was ein Steigen ber Temperatur und eine Abnahme ber Feuchtigfeit gur Folge batte. Dabei mare bie Frage angures gen, ob etwa im Löß noch Spuren ge-fallenen bultanifchen Materials, biels leicht feinfte Glastheilden nachweisbar

Ein herborragenber Sachtundiger, Brofeffor Rathorst in Stockholm, hat fich, beranlaßt burch die Erörterung

# 171 & 173 WEST MADISON ST ihlerue Kochöfen — die ausgezeichneten "dewel", die Je-nann bekannt find, gemoch von Union-Arbeiteen in berühnten Merkfatten in Betroit—tein Aighellnions : unzwerläfiges Produkt, wie sie von Anderen ange-t werden ihr Rechefengene Baggon-Labung bon eleganten Dref-foeben eingetroffen, Golden Caf Fis-französischer geschliffes 6.75 Spiegel — Eure Auswahl 6.75 Teppiche und Rugs. Grober Gintauf bon I. 3. Revenen & Co., Broadway u. 20. St. Rem Dort, ju weit unter bent Breife. -Gie werben icht gu berfelben bebeutenben Breis . Berabjehung verfauft. Angrain Carpets. in prachtvollen Farben — ichwere Sorte, feine Waare, follte zu 35c bie Park verlauft werben, Bers 20c faufspreis. Wollene Ingrain Car-pets, feines Gewebe, clegante neue Mufter, clegante neue Mufter, ausgezeichnete bater bafte Qualis tat, ju..... 28c Art Rugs, 6x9 Fuß. Art Rugs, 6x9 Fuß. In einem riesiger Affortiment bon Mu-ftern und Farben Eure Auswahl mor-11nd 55 andere begeb-renswerthe Bargains.



Kommt zu uns

Rufe als liberalfte Rrebit = Geber

fomie auch Gemabrer ber entichieben

Beachtet Das Bargain. Ber:

Brachtvolle 5-Stild Barlor-

Musftattung, Union-Arbeit

und bon befter Ronftruttion,

polirter Mahogany Finifb, tufteb Lebnen, gepolftert in

feinften im. port. Relours 15.75

leichteften Bedingungen.

zeichnif für morgen.

wegen der

Rredit=



Beigofen-Verkauf

Chiffioniers, Golhen Oaf Winifb. 200 angefauft gu unferem eigenen Breife, angefauft ju ungerim epiegel 3.85 Rombinations Bilderidrant und Schreib. Bult, ein großartiger Ginfauf, maffibes Gidenholg, frangofifcher ge-

fcliffener Spiegel -

herabgefest 10.80

Gure Bebingungen find unfere Bebingungen-mir arrangiren bie Abzahlun-

gen fo, wie 3 hr fie wunfcht. Geit über viergehn Jahren fteben wir in bem

sartfohlen, ichon mit Rich befehr, fehr harfam, Dafents Grates, großes Roblens-Ragas zin, alle neuen

Bett'eug. Matrahen, unfer eige-nes Fabritat, Union-Arbeit, bauerhaftes 1.35 feinfter 95c

Gardinen.

Ein riefiges Einfauf aus ber aröften Fa-brit ber Wett-Lebigd Rig. Co., Bilabel-plia—eine wunderbolle Preis-Konzession wur-be erzieft und bal Be-nefit ist Euer.

Nertingbam Spigen. Garbinen , die wirflich einzige Gelegendet zum Einfaule biefer hoch feinen Stoffe, die Schoff zu 1.85 bas Baar bie \$2.00 Cualität au 1.10 und fein practic ber profes polle Bartie der practic der practic

bolle Bartie

Pergleicht nur blese Offerte mit berjenigen irgend eines anderen Geschäfts in Chicago und feht, wie vollständig wir fie übertroffen haben. Rein anderer Laden versucht, unsere Preise gu unterbieten. Denn dies ift eine unserer Bona fide Offerten — wir stellen die Baaren thatiachlich aus und meinen

Vier Zimmer vollständig zu möbliren für 500

Irgend welche vier Bimmer. Alle bollftanbig möblirt - als **AUF KREDIT!** 

# PEOPLES OUTFITTING COMPANY, 171-173 W. Madison Str., nahe Halsted.

Gifel. Der belgifche Raturforfcher Grenge amifchen thatigen und erlofches weift barauf bin, bag bie Gifel große berane Mittelfrantreichs befige, nur feien bie erloschenen Bultane Frant= reichs alter als biejenigen ber Gifel. Bürben bie feurigen Gewalten im Bergen Frantreichs wieber ermachen, fo burften bie Bultane ber Gifel ihnen ficherlich folgen, wenn nicht ihnen bor= aufgeben. In ber Gifel fei bie bulfa= nifche Thatigfeit burchaus noch nicht bollig erloschen, wie bie Musftromun=

gen bon Roblenfaure bewiefen. Dieje Thatfachen feien beunruhigenb für bie Bufunft, benn fie bebeuteten, folange fie andquerten, bie Möglichfeit bulfani= fcher Musbrüche, und bie Rrater befanben fich nur in einem lethargischen Buftanbe. Diefer Unschauung wirb man in geologifchen Rreifen fchwerlich Beifall gollen. Die Rohlenfaure-Musftromungen in ber Gifel bauern icon mehrere Sahrtaufenbe an und bis fie bollig aufhoren, burften gewiß noch weitere Jahrtaufenbe bergeben. Gie

find bie legten Spuren erfterbenber ober erftorbener bulfanischer Thatig= feit, feineswegs aber eines "lethargis fcen" Bultanguftanbes. Es ift burchaus ungulaffig, bie bulfanifche Gifel ober Aubergne mit bem Mont Belee gu bergleichen, benn letterer ift ein thätiger Bultan, jene Gegenben aber find Gebiete erlofchener bultanifcher Thatigfeit. Man barf, worauf neuerbings Alfons Stübel nachbrudlich bingewiesen hat, mit bem Begriff eines Bulfans nicht bie Borftellung ber Unserschöpflichteit bes herbes, ber ihn Die erlof benen Dulfane der Gifel.

# SIEGEL. COOPER @ CO.

Bhotographie-Heransforderung. \$1.50

# Herausforderungs-Verkauf diese Woche.

Beinahe Rebermann weiß, was bes Großen Labens herausforberungs = Bertauf fur ben Räufer bebeutet. Es ift eine Gelegenheit für bie Runben bes Großen Labens, eine Gelegenheit, bie fie in Maffen hierher bringt, sowie biefe Ankundigung erfolgt. Unfere Departement = Borfteber find feit vielen Bochen beschäftigt gemefen, biefen Bertauf borgubereiten, und wir haben größere und ftartere Unftrengungen als je jubor gemacht, unferen Berausforberungs = Bertauf zu bem größten Erfolg bes Großen Labens gu machen. Unsere Runden wiffen aus Erfahrung, bag ber herausforberungs-Bertauf ungewöhnliche Gelegenheiten bietet, Gelb an allen Arten Waaren ju fparen, und wir behaupten ohne Zögern, bag bie Spargelegenheiten in biefer Saifon bie größten find, bie wir jemals ju offeriren im Stande waren. Die Bortheile biefes herausforberungs-Bertaufs find weitreichend und haben ben Ramen Siegel, Cooper & Co. zu einem haushalt-Bort in ben gangen Bereinigten Staaten gemacht. Leute, bie ben Großen Laben kennen, wiffen, bak fie fich auf Glaubwürdigkeit einer jeden Angabe in unferen Anzeigen berlaffen konnen, und bag fie hier beffere Baaren für weniger Geld erhalten, als in irgend einem anderen Laben diefes Landes. Wir möchten gang befonders noch bie Thatfache hervorheben, bag bie Bargains nie fo gut waren, als biefe Woche, und mit Stolz und Bergnügen fündigen wir an, bag wir Guch beffere Laben - Bedienung, beffere Ablieferung und eine größere Auswahl

Der Laden wird um 8:30 Morgens geöffnet.

und noch beffere Baaren als bisher offeriren. Wir fugen noch bingu, bag, wenn ju irgend einer Zeit Ihr mit einem hier gemachten Gintauf nicht gufrieben feib, Ihr bie Baaren gurudbringen tonnt, und wir geben

### Herausforderungs-Berkauf von Spiken.



Montag wird der größte je dagewesene Spigen - Berfauf ftattfinden. Wir erhielten von einem Spigen-Zimporteur in NewYork alle seinzelnen Stüde Spigen, Einsähe, Galloons etc. zu weniger als der Hälfte der Importationskosten. ExtraNaum und extra Verkäuser fpegiell für Diefen Bertauf angestellt.

Die Partie besteht aus schwarzer Seiben-Galloons, tweißen Nottingham Galloons, Cream Appliques, Normandh Valenciennes Spipen, Valenciennes Einsätze, Koint de Baris Spigen, Plauen Appliques u. Galloons—Spigen bis zu 8 Zoll breit—Spigen werth bis 50c per Nard — Auswahl, per Nard .....

Stidereien-Große Partie Fabrit-Berfuchslängen u. einz. Stude Stidereien, in Sdaes u. Einfähen, alle ausgeschnitten u. gebrauchsfertig, in Längen bon 4½—69d. Stüden — Stidereien werth 35c und 35c ber Nard. Herausforderungspreis . . . . . . . . . 5c 25c und 35c per Pard. Herausforderungspreis . . . . .

#### Große Sandichuh : Serausforderung.



Bromenaden: und Dreg-Glacebanbidube für Damen.

50c für Damen-Glace-Handichuhe, wich. bis zu \$2, in dressed u. uns dressed Glaceleder, edze Mocha und importirte Capes, alle haben Class Fasteners, voll Bique und Overseam genäht, vollständige Auswahl ion Größen; in jeder gewünschten Farbe zu haben, With. b. \$2, Ausw. 50c. Dreff: und Bromenaden-Glacehandichnhe für Danner.

50c für Glacebandicute für Manner, werth bis ju \$2, import. Cape, Sabble genaht, eine große Rlaipe, importirtes Glaceleber, Paris Voint Stiderei, voll Bique genaht und echtes Mocha — leichte und mittlere Sorte, neue herbiffarben, englich roth und lobfarzig, habana-braun, und die neuen grauen Schattrungen werth bis ju \$2 — Auswahl 30c.

#### Tajdentücher:Herausforderungs:Berkauf.



Fünftaufend Dupend reinseidene Manner-Tafchentucher, au einem lächerlichen Breife, wie Ihr wiffen werbet, wenn 3hr fie feht. Gie haben farbige Borders - einige mit weißen Centers, andere mit fanch Centers, alle fanch Borders, Ihr fonnt basfelbe Tafchentuch in anderen Läden feben für 50c per Stud, Auswahl Bweitausend Dubend einfache weiße baumwollene Manner-Tafchentii-

weitausend Dubend empage weite vannavourt 10c per Stild, 2c der; fie werden als Seconds bezeichnet, werth 10c per Stild, 2c folange der Borrath reicht, per Stud . . . . . . . Dier ift ein Bargain-eine große Partie Damen = Taschentlicher. Gie

find bestidt, hohlgefäumt, spisenbeset, ausgezadt und bestidt, und alle Sorten Damentaschenfücher, u. sind werth bis zu 25c u. 35c per Stück, Auswahl Montag zum Herausford. Pr., Stück .

# Berausforderung Weißmaaren.

Basch=Tücker—Türkische Wajchtücher, Stüd . . . . . . . . . 1c Gebleichter Muslin, hardbreit, 4c Crafh Handtuchzeug, 19zölliges rein-leinenes Crafh Roller Handiuchzeug . . . . . . . . 6c Bud Sandtücher -- Schwere Union Sandiucher, 18 bei 36 . . . . 9c Beittuchzeug- Schwere ungebleichte Bettinchzeug ..... 122c TablePadding—53 B. breite weiße Table Paddings, Yb. 15c Gebleichte Gervietten - 5=8 Große gebleichte Damast= Tafel-Leinen-64zöll. schwerer reinfeldamast—5 Muster . . . 43c leinener filbergebl. Ta-Gebleichter Damaft-72-göll. gangleinener gebleichter irlans 69c

#### Muslin-Herausforderung.

bleichter Canton Flanell . . 21c Canton Flanell-unge= Comfort Prints, Standard Qualität, Robe Brints .................40 echtfarbige Comfort Amosteag Ginghams, echte Amosteag Mills, blau u. weiß farrirte .5c Bercales, bejte Qual., pardbreit, hellu. dunklefarb. Skirting u. 5c Shaker Flanell, 30-3. Cream baumw. Shaker Flanelle . 320 Sateens, 32-3öll. dunkelfarbige fanch 20c Qual. Gateens gang speziell, per Nard . . . . . Tennis Flannelettes, fchwere rofa und blan gestreifte Tennis 5c Flanelle Rodlangen, volle Größe, fanch ge-

### Beraussorderung Notions.

Maschinen Faben - 3. 3. Clarts Beft

fteppte u. ausgez. Kante, 19c

200 Pards — Herausfordes 1c Spulen = Seibe-Belbing Bros. unb reg. für 10c vertauft- berausf .- Preis, 3 Spulen . . 10c Safetn Bins-Clinton Facon, 1 Dut. Nabeln-"Archer Martes, beste Qual. engl. Nabeln, Papier . 20 Stednabeln-Cubes, große Sorte, ents halten 100 affortirte ober fammtlich ichmarge Stednabeln, reg. für 10c bertauft-Berausf .= Preis, Fanch Sutnadeln-Itngefähr 25 Groß im Gangen, import., um aufwarts b. 25c bert, au merben. Die Bartie enhalt eine Breis, Stud . . . . . . 10c Berausf. Salen u. Defen-reg. 5c 3c Parte-herquef .= Breis . . . Tubular Souh-Sonlire -- febr gute Qualitat, per Dug. . .

#### Beltzeug-Herausforderung.

Best ift bie Beit, Guer Binter=Bettgeug taufen, wenn 3hr es unter bemBreit taufen wollt.

Betttücher, große Sorte, 72 bei 90, bie Mohamt, extra hubiche Qualitat, ges bleicht fertig für ben Gebrauch, torn u. gebügelt, regulärer 50c Berth, 39¢ 45 bei 36 fcmere gebleichte Riffenbeguge, regularer Werth 12c - Beraus. forberungs=Breis . . . . . . Ertra große Corte ichwere gehatelte Mar-feilles Mufter Bettbeden, Bearl gefaumt und ichmer befranft, regul. \$1.40, Serausforberungs. Bfb. Feber-Riffen, fret bon Staub ob. Geruch, reg. Berth \$1.00, 50c

### Seransforderung Ledermaaren.

Gine feine Partie bon Portemonnaies f. Damen, in fowars u. farbig, einfach u. mounteb, in ben neueften Shapes und Facons—45c werth — herausforberungs-Preis . . 18c Chatelaine Bags, in echtem Seal, Mlis 

SIEGEL, COOPER & CO.

### Eine Herbst-Bugmaaren-Herausforderung.

Der herausforderungs-Bertauf bietet einer jeben Dame in Chicago eine Gelegenheit, fich ihren herbft = hut aus einem bollftandigen Affortiment von europäischen und ameritanischen Mufter = Suten auszumahlen gu ben größ: ten Ersparniffen, wie fie fich mit hochfeinen, mobernen Suten in Gintlang bringen laffen. Diefes Departement ift jest bollftanbig mit garnirten buten für Damen, Mabchen und Rinder-und ift eine feltene Ausstellung bon Bukmagren. Die Offerten finb:



Bir lenten Gure fpegielle Aufmertjamteit auf unfere Partie praftijd garnir= ter Sute, paffende Facons fur ben erften Sut, eine Bartie, auf Die wir ipegiell ftolg find, größere Werthe ober beffere Facons fonnt 3hr nicht gu \$4.00, \$5.00 und fogar \$6.00 finden, und unfer großer 

Die nachfte große Offerte wird ein Affortiment fein, bas in Bejug auf Facon u. Berth unübertrefflich bafteht. Bir ertheilen Euch ben wohlgemeinten Rath biefen Bertauf Guch ju Ruge gu machen. Wir offeriren 

100 Dugend bon geschneiberten fertig garnirten Suten, - mei-ftens in weiß, geschmadboll garnirt, Die Sorte, welche gerabe jest getragen wird und wofür anderswo von \$2.50 bis \$5.00 be-

Sunderte bon ebenfo wunichenswerthen fertig garnirten Suten werden beute gezeigt für Eure frühe Auswahl. Beinabe jede erdentliche Facon wunichenswerther Suite. But von weißem und zweifarbigem Fils. Die neuen Camelschair Suite; edenfalls die neuer ften Serach Filse und fünfzig andere wünschenswerthe Facons. Suite, die Ihr anderswo nicht unter \$1.50 und \$2.50 baben tonat, werden thatfachlich dier währ rend bieses großen Gerausforderungs-Verfaufs bertauft zu.

8mangig gut Jacons bon Flitter Jet Or-namenten in Borftednabeln und Cabos hons, große Werthe 25c

### Damen-Muslin-Unterzeug-Herausforderung.

Gine bollftandige Ausstellung ber Erzeugniffe bon ben Muslin Unterzeug : Fabrifen ber Ber. Staaten und Frantreich wird Guch bieje Woche zu Preisen offerirt, welche Guch theilweise eine Retail = Beichichte ergablen von dem größten geschäftlichen Erfolg, den Amerita je gefannt hat.

1,100 Dug. Stude Muslin Damen-Unterzeug, gefauft bon einem ber popularften Rem Porter Fabritanten ju einem laderlich niedrigen Preis, um fie diefe Woche in bem herausforderungs : Bertauf ju offeriren -Bowns, Stirts, Beintleider, Roriet-Beguge, Chemijetten etc., au & bes reaularen Breifes.

Muslin Umbrella-Beinfleider für Da-men, Cambric Ruffle, bejeht 15c mit breiten Spigen ...... 15c Muslin Rachtgemander für Damen, Spigen-Ginfat, Tud's und 33¢ Beiße Sfirts, boller Umbrella Flounce, mit brei Reiben Spigen-Ginfagen und Spigen-Ruffle, werth \$1.00 - 50c Gerausforberungs-Breis....

Geftreifte Outing-Flanell Nacht-Geman-ber für Damen, regulärer Breis 50c — herausforderungs: 29c Outing-Flanell Unterrode für Damen, gute Qualität und nette reine Streifen, herausforberungs: 186

18c Beife Camn:Schurgen, breiter

Muslin Beinfleiber für Damen. 5c Schwarze Sateen Unterrode, bolle Umbrella Flounce, mit givei fchma-Umbrella Flounce, mit givei fdmalen Ruffles, reg. Preis \$1, 50¢

Feine schwarze und schwarz u. weiße mercerized Satine Unterrode, Mufter-Bartien von Reifenden, feine zwei gleich, Stirts werth bis gu \$2.50, Serausforderungs: 98c preis, irgend eine Facon . . 98c Taffcta Seibe Unterrode, in Changeables, einsachen Farben, Whend Schattrungen, ober schwary, tiefe plaited Flounces und tuded Auffles, alles neue Maaren, Berausiorpterungs.

Berausforberungs. \$3.50



joines Barlor-Bild, \$1.48 Kleiderfuller-Verkanf. Schwarzes Gill Finifhed Spun Glag Futter, 15c Qual., 8 bis 10 Yard Längen . Farbige engl. Bercalines, feine Qual. alle Farben, 15c Corte, 2 bis 10 Yard Längen . . . . DC Ganglein. Canbas, schwarz, grau und braun - folange der Vorrath reicht alle Farben—25c bei d. Dd., 8c 50c—Montag nur ... 19C Schwarze mercerized Italian Stirtings—fieht aus wie Seide 21c

Serausforde-Bilder II: Rahmen.

Autothpe Engravings, in Goldrah men, Eröfte 11 bei 14, Haraoh's Pferde, Countef Botofa, Babh Stuart, Knabentopf Chrifti,

in 10-zöll. runden verzierten Be-

Photo-Colors, Sujets n. d. Leben, in

Colortypes, schöne Landschaft- u. Life

Größe 16 bei 20 — Serausforderungspreis . . . 89c Shoto Chromes, in schwarzen und

Goldrahmen, Gr. 16 bei 20. Gin

Sujets, in 3-joll. Goldrahmen

Goldrahmen, Eden - Ornamente,

neer=Rahmen — Heraus=

forderungsbreis .

Heraustord.=Breis

Größe 16 bei 20

serausforde. Strumpfwaaren. Diefes Strumpfwaaren Lager forbert alle Ronfurrenten beraus, beffere Werthe in echtfarb. guberläffigen Strumpfmaaren gu bieten. Die untenftehenben Breife ergah:

len einen Theil ber Gefchichte: (Sang nahtloie echtichivarge einfache ober gerippte Top Strumpfe fur Damen, eine Qual., welche gewöhnl. für 10c b. Baar vertauft wird-auch echtichwarze gang nahtlofe gerippte Rinberftrumpfe, Grogen 5 bis 9-herausfordes rungs-Preis, Paar . . .

pfe, Fabritanten "3m= perfections - reg. 25c Qualität . . . Extra fcwere Seibe gefliente gefütterteStrum: pfe, regul. 20c Qual Ungefähr 100 Dug. voll regul, gemachte import.

Gangwoll. Damen : Strum.

Damenftrumpfe,einzelne Bartien, Größen 8, 8% und 9 - bis gu 35c bas Paar merth 75c Qual. import. feine Gauge Caih: mere Strumpfe für Damen-in ichmarg, weiß, roth, grau und lohfarb. Schatti-

121c

Pagr.

19c

Paar.

rungen-ber größte je offerirte Berth in erfter Rlaffe Baaren -Baar . . . . . . Import. fanch geftreifte Liste Strumpfe für Damen. beftidte Strumpfe, einfach ob. Richelieu gerippte fcmarge Listes, import. Spigen Listes, in fcmara u. farbig-fammt. ju einem herausford .= Breis-Baar .

Schwarze CafhmereStrümpfe für Rinber, Fabritanten "Imperfections", reg. 25c Qual., garan. reine Bolle Boll regular gemachte fließe gefütterte Rinberftrumpfe Extra ichwere voll regul. ges

machte Corduron gerippte Rnaben = Strumpfe . . 25c und 35c fliefigefütterte Unterzeug f Damen, ungefahr 100 Dugend, mei ftens Befts, - fo tange fie

50c Qualitat flieggefüttertes Unterzeug für Damen, ungefähr 60 Dug, einzelne übergenommen - fo lange 25c fie vorhalten . . . .

#### Serausforderung in Koffer and Suit Vales.

Diefes ift bas am fonellften wachfende Stefes in das am ignieufentwachelbe Koffer-Department in Chicago. Zu-verläffige Kabritate u. niedrige Breise-helfen seinem Wachschum. Der Ein-käufer in diesem Department hat spe ziell seine Winsiche für den Heraus-forderungsverkauf eingerichtet, und diese Woche fordern wer Fabrikanten ober Aleinhändler auf, Berthe gu bieten, wenn fie tonnen. 24göll. Amitation Buffalo Guit Cafe. Meffingichlog u. Catches, Sta ftell, tuchgefüttert, \$1.75 3 hinges ... \$1.75 24-3öll. Leber Suit Cafe, Meffing-ichloß und Catches, tuchgefüttert

Ruffet oder braun ... Rubleder Guit Cafe -Meffinoichlof und Catches, genabte Eden, in Stablgeftell \$5.00 genaht, leinengefüttert

SIEGEL. COOPER & CO.

# Eine Herausforderung in Seiden-Stoffen.

Die Ceibe-Fabriten beiber Rontinente haben gu ben herausforderung=Bertaufs-Werthen bes Großen Labens beitragen. Erfparnig:Belegenheiten an hochfeinen mobifchen Seibenftoffen waren nie fo groß, wie wir fie Guch mabrend biefer Boche bieten fonnen, und ein Bergleich ber Baaren und ber Preife mird die unerfahrenften Raus fer bon ber Gute ber Stoffe überzeugen.

223öff. reinseibenes farbiges Futter= Taffeta, in Abend: u. Promena: ben-Farben, 50c-Qual., 19¢

4260 Dbs. reinseid, farbiges unb Braibed Taffeta; 27goll. farbis ge japanifche Seibe; farbiges Gatin Lugor; biefe Partie murbe im gewöhnlichen Weg bis ju 59c ber= fauft werben, Berauss 29c

28 Stude farb. Ernftal Bengaline, in hellen Schattirungen, einschl. bem neuen Grün, die Seibe wird gewöhnlich für 85c ber= 33c

85 Stilde gang reinfeibene brocabed Urmures, Satin Liberth gemusterte Tafsteta, einfarbige 24. und 2038llige Moire Belours, Moire Untique, fanch Yongees, werth bblig bis au \$1.00 bie Yarb, Gerausforderungs-Ber.

Farbige Seidenstoffe. 140 Stiide farb. Dil Boileb Taf-

feta, eine ber feinften gemachten Qualitaten-ichlichte, farbige u dillernde Louifines, Camille Streifen, Satin LumineugWarp Brint Taffeta, fehr feine Qual. Taffeta - Dieje Bartie ift bon Intereffe für fleine Sandler und Rleidermacher — bebenkt nur, biese Seibe, werth bis şu \$1.50, für . . . . 49C

70 Ctude 24goll. reinfeib. farbiges Beau de Crepe, reinseid. feinfte Sorte Satin Ducheffe farb. Beau be Soie — ift fehr hubsch für Gomns, Waifts ober ein ichones Futter für Braps - werth bis pu \$1.35 - Beraus: 58¢ forberungspreis . . . . . . . . . . . . .

45 Stude ichmarge "Dilsboileb" Taffeta für Unterrode, 65c Qualitat, 29c

#### Schwarze Seidenstoffe.

62 Stude 2430ff. garant. bauerhaf= ehr feines Ruftle Taffeta, 2030ff. bis zu \$1.25 . . . .

Selbedge gewebtes ichwarzes fcmarges Moire Belour, 2230ff. municht, ift bies ber großte Gei:

tes auf Selvedge gewebtes ichmar= ges und Braided Taffeta, 2730U. reinfeid. garantirt bauerhaftes Bean be Soie - werth 59c bis gu \$1.25 . . . . . . . . . . . . . 36joll. garantirt bauerhaftes auf

Boileb feinftes Taffeta, 363ölliges befte Sorte Beau be Snie 27:00 Dame, Die einen hubiden Unterrod, Rleib ober Waift gu faufen be-Bargain, ber jemals von irgend einem Geichaft in Umerita gebo= ten wurde; ber reg. Preis ift bon \$1.25 bis \$1.50 - Ser= 75c ausford. Bertaufspreis . 75c

#### 543öll. gangwoll. frang. Benetian | tian Cloths und engl. Broad: Bibelines, 523oll. gangwollene, ichwarze importirte Bebble Chev-

Diefes Rleiberftoffe-Departement ift jest bollftanbig mit fammtlichen neueften Berbft-Erzeugniffen, und forbert fammtliche Ronturreng-Lager heraus, fo gute Werthe herborgubringen, wie wir fie mahrend ber nachften feche Tage offerien merben. 523öll. gangwollene ichmarge frang,

Herausforderung in Aleiderstoffen.

Gine Welt=herausforberung-38= joll. gangwoll. Someipun Guitings, fammtl. Schattirungen, 27jou: Melton wollene Stirts ings, in ichwarz und allen Far= ben - 50c an vielen Blagenwir forbern fie heraus . . . . . . 19c

543öll. gangwoll. Somefpun-Suitings, 443oll. gangwollene wendbare Cheviot Suitings, gangwollene Granite Twines Cloths, regulärer 75c Werth . . .

Die großeherausforberung-\$1.25 und \$1.00 Qualitäten garan-tirt — 463öll. ganzwoll. modis sche zweisarbige SharkstinCloths und ameifarbige Bibeline Ca: mels hairs, alle be- 1iebten Farben . . . . 50c \$1.50 feibene Bibelines und Ca

mels Hairs, ... \$1.15

cloths, 503oll. Momie Granite Cloths, frang. Poplins, alle Farben; es find uniber: 68c

Berausforberung in ichwarzen Aleiderftoffen. Schwarze Bebble Crebons, 38

Boll breit, fleine niedliche ffette, murhen früher f. 50c perfauft-25 Stude . . . IVC 543öll. gangwoll. ichwarge Somefpun Sfirtings, garantirt gang

5630ff. gangwollene ichmarge Chebiots, extra fchwer, 483öll. fchwe= englische Welfh Storm Serges, welche garantirt 90c Werthe gu

Groke Shuh : Herausforderung.

#### \$1.50 die Db. aushalten 70c iots-welche irgend in Chicago au Sahrif : Langen hon Aleiberftoffen werben an ber Fontane beinahe berichenft. -Spezielle Gerausforberung.

200 Stude gangwoll. Crepe Albats rofe 38 201 gen jur Auswahl 28c Bargain=Counters . . . .

ings, gang Wolle, alle

65c und 50c fanch geftreifte Seibe und Wolle frang. Baiftings, alle Farben, großes Uffortiment, ga-rantirt gang Wolle und Ceibe gu fein, fo lange fie borhals 33c \$1 Qual. Allover tudeb mit Perfian Seibe beränderte farbige Waift-

# Eine große Möbel-Berausforderung.

Ohne Berudfichtigung der Breife, Die bier für den Berausforderungsverlauf angezeigt werben, ift jedes einzelne Möbelstud von zuberläffigstem Fabritat und nach dem neuesten Muster. Diese große Möbel-Mbtheilung und der Bertauf biefer Boche geben Guch eine Gelegenheit, von den größten Möbelwerthen zu wählen, welche dem Publifum jemals offerirt wurden.



Sehr grober massiber Gol-ben Dal Dresser, 42301. Unterlage, bibliche front, ichver geschnitzer Stan-bard, Spiegel aus echtem franz, geschiftenem Glas, Werth \$14, \$7.49 Rur für Montag berkau-fen wir ein Enamel:Bett, in jeber Größe, \$2.75 mt., jo lange sie porhalten...\$1.29 Fein politte Golben Cat Center Tifce, \$1 Berth, fpeziell 39¢

Maffiber Golben Dat Eg: gimmer Tifch, bis ju 6 gimmer Tifc, bi



Couches für Jebermann - alle Farben und Facons, ju meniger als ben Berftellungstoftenftelle, Stabl-Ronftruftion, Imberial Chae. ftelle, Staptsecomptell für bies \$5.95

Soeben abgelaben, eine Senbung bon Chiffo-niers - Maffive Golben Dat Panel Enden, ertra große Corte Coublaben, Griffe bon Guß-Meffing, — leicht vertäuflic \$3.98 für \$6.00. fpegiell ...... Meifing : Betten-Gin außerorbentlicher Gin. tauf-maffiber Entwurf, befter Lacquer,

Fancy Drefichuhe für A inder - handgewendete, Rid : u. Batentleder, werth \$1.50 per Baar, Größen 5 bis 8 — Herausfordernuges anbersmo nicht unter \$35.00 \$19.95



Die Schub-Offerten find für Manner, Damen und Rinder. Die Saltbarfeit jedes

Baares wird völlig garantirt bon bem Großen Laden, und wir fordern Schuh-

500 Paar \$4 und \$5 Damenichuhe — Grah Bros. Fabrifat — Belts u. Turns — 120 Kaare find lohfatbig — A B C u. D Beiten; Gr. 2½ b. 7, **97c** Herausford. Preis . . . **97c** Boudoir= und Bade=Glippers für

Herausford.=Preis . . .

Damen-50c Qual.,

Männerschube - 3000 Baar echte | \$1.25 Mädchenschube, in Rid, schwere und leichte Sohlen — Serausforderungs-Preis . 55c \$1.50 Anabenichube, Dat Sohlen, er= tra ftart, neue Facons, \$1.00 perausford. Preis . . . \$1.00 \$3 Damenichube - Goodnear Belts, Patentleder Blüchers, Bici Kib u. Bog Calf Schnürschuhe— neueste Facons, forrette Facons, Muster u.

Absabe — ein Bargain 3u \$3 — Serausforderungs= \$1.65 50c Rid und Batentleder Babyfchuhe, Berausforderungs=

preis . . . . . . . . \$3, \$4 und \$5 Evening= und Parth = Clippers für Damen, von 1 Strap b. 9 Strap Clips pers-Bat.: Kids, Rid u. Bastentleder-Gerausford.: Breis . . \$1.75

#### Berausforderungs:Berfauf von Spigen : Gardinen und Portieren.

\$3.29

lleber 4000 Baar Bortieres, gekauft au 44c am Dollar, müssen fort in diesem Berkauf au den niedrigsten Preisen, die jemals in Amerika für dieselben Qualitäten verlangt wurden. Beinahe 6000 Kaar in all den bekannten Gardinenmustern. Ertra Berkaufsraum wurde dieser Abtheilung für den Heraufssoriauf gegeben, und alles wird gethan, um es der Mühe werth zu machen, von dem besten Gardinenlager in ben Ber. Staaten auszuwählen.



Nottingham Spipengarbinen, eine | Echte arabifche Gardinen, \$10,000 nette Auswahl von \$1.50 volle Herausford. Preis, Baar . 60c Ruffled Ret Gardinen, mit Spigen-Ginfat und eingefaßt, bolle und weite Ruffles, alle aus gutem Ret,

nette Garbinen, Her= \$1.19 Echte Point Applique Gardinen, un-gefähr 400 Baar, viele Mufter, alle gut gearbeitet auf gutem Net. \$4 u. \$5 Gardinen, Heraus \$1.95 ford. Preis, per Paar \$1.95 Ecte Renaissance Garbinen, hubsche Spipen-Einfabe mit Ginfassung, mounted in fchwerem boppeltem

Ret. \$7.50

werth v. französ. handgemachten Derausforderungs-Breife find 1/2 -75 Mufter gur Auswahl per Baar, \$125

Nortieres von Tapestries, double faced, unten und oben befranst — Breis, per Baar . \$1.00 Bortieres eine endlose Auswahl v. schon entworf. höchseinen \$7.50 Bortieres berauß: \$3.95 forderungspreis, Kaan \$3.95

spreis,

Bruffels Ingrain-befte Qualitat bie ges macht wird echtfarbig-tann auf beis

30x79 301..\$2.75 — 27x68 301.....\$1.75 tis Relims bie echten importirten Farbe, prachwoll für Couchbeden, Band-Bergierungen — Herand-

## Herausforderung in Teppichen und Rugs.

Die beften Erzeugniffe bon ben berühmteften Bebftublen ber Belt werben Guch biefe Boche in Diefer Carpet= Abtheilung offerirt. Die berlangten Breife werben allen Runden Die großen Ersparniffe bor Augen führen, welche ihnen in bem Grofen Saben geboten werben.

Unbeschränfte Auswahl — nur Standard Qualitäten, u. die prächtigften Produtte der Web frühle ju Gerausforberungs-Breifen — die Baaren werden für fpatere Ablieferung gurudgehalten, wenn gewünscht.

ben Seiten gebraucht merben - fart und dauerhaft — 36 300 . 19c egtra fchwere Qual., mit Borte, Sallens und Treppen=Mufter ju einander paf=

fend — Baren werth bis gu 59c 85c - per Parb . . . . Berausforderung in Rug-Breifen. Moquette und Arminfter Rugs-befte Qualität

Bromley Smprna Rugs-50 Bales bon biefen wohlbefannten Barren foeben erhalten-femobil Blumen- wie turtifde DefignsBruffels Carpet - Eure Auswahl von 25 Muftern, paffend für Barlors, Sallen und Wilton Belbets und Agminfters - all Die nicht meiter geführten Dufter Diefer boch= feinen Carpets - einige mit und anbere ohne Borten-Parlors, Sallens und Treppen-Effette . . . . .

Bruffets Rugs Riefige Ausmahl biefet gang besonbert populären Rugs teine Mitre Käpte, bie schiecht aussiehen-sowohl Meballian lowie die lieimen Allober Defigns wier Deraussorbe-rungs-Preise in Oxla Größen-\$19.50, \$16.50, \$14.50, \$10.50

"Muf der Rudreife nach Chicago."

Sumoreffe bon Wibert Beige.

Sie waren mit bemfelben Dampfer über Gee getommen und hatten fich verabrebet, im Spatherbft in Berlin gufammengutreffen, um bie Gebens= murbigfeiten ber Reichshauptftabt in Augenschein zu nehmen, ebe fie ihre ge= meinschaftliche Rudreise nach Amerita antraten. Frig Fifcher und hermann Ohnforg waren ichon einige Tage bor bem verabrebeten Termine in bem als Renbeg-Bous beftimmten "Sotel gur Stadt Stragburg" eingetroffen und hatten fich bereits ben großen Elephan= ten und berichiebene "Berliner Mertwürdigkeiten" angefeben, als ber Drit= te im Bunbe, Albert Werkmann, eno= lich im Sotel anlangte. Gie ergablten ihm, baß fie fich famos amufirt bat= ten, baß ihnen aber biefes Amufement höllisch theuer au fteben getommen mare, benn bie Berliner ichropften bie Fremden und befonders bie Umeritaner auf eine gang unberschämte Art

"Es ift natürlich einzig und allein Gure Schulb", fagte Wertmann mit liberlegenen Lächeln, "wenn Guch jeber Menfch auf gehn Schritte ben Umerifaner anmertt; mir ift bas bis= her nirgends in Deutschland paffirt. und auch hier wird mich Niemand für einen Amerikaner halten, wenn ich es ihm nicht fage!"

"Nimm' nur nicht ben Munb fo boll!" ermiberte Fifcher. "Wir haben Alles vermieben, was uns als Auslan= ber berrathen tonnte. Das hat uns aber wenig genütt, benn bie Berliner befigen eine befonbere Gabe, ja gerabequ einen Inftintt, bie Ameritaner gu

"Den haben fie Mule", beftätigte Dhnforg, "befonbers ausgeprägt aber ift biefer Inftintt bei ben Bepadtra= gern, Drofchtentutidern und Sotelan= gestellten. Bei meiner Untunft bier im Hotel trug ich meinen Namen als Ren= tier Sopfenfad aus Pofemudel ein; ber Oberfellner warf nur einen fluch= tigen Blid auf mich, bann flingelte er bem Zimmertellner: "Geben Gie biefem herrn Bimmer 22", befahl er, "nehmen Sie aber bas Feberbett weg und legen Gie bie wollenen Deden auf. Die herren Ameritaner fchlafen lieber

"In einem Lotal mit Damenbebies nung", erzählte Fifcher weiter, "gab ich ber Rellnerin - es war ein reigenber Rafer - fünfzig Pfennige Trintgelb. "Ein honoriger Berr", flufterte ihr eine Rollegin gu. "Ach wat!" gab fie halblaut gurud, bet is ja 'n Ameritas ner, und fo 'n Milljohnahr tonnt' 'n armet Mächen jang jut 'ne Mart jeben!" Und fo wie in biefem Lotale ift es mir in ben wenigen Tagen noch ber= ichiebene Male ergangen; überall bin ich fogleich als Ameritaner ertannt morben."

Das ift ja auch fehr erklärlich! fagte Wertmann in überlegenem Tone, "benn 3hr fonnt es Guch einmal nicht abgewöhnen, beim Sprechen fort= während englische Broden mit unter= fliegen gu laffen; Guer Deutsch flingt, als wenn Ihr ben Wigblättern für ihren typifchen "Dotfcman" Mobell fteht. Much Gure Rleiber berrathen Guch ohne Beiteres. Mit folden breiten Schuhen geht hier Niemand, Gure Rras batten fallen anberen Menfchen auf, und bie Facon ber weichen Filghüte, bie bier in biefer Saifon überhaupt nicht getragen werben, tennzeichnet Euch sofort als Frembe. Seht mich bagegen an! Bon Ropf bis Fuß ein beutscher Elegant aus bem neuesten Mode-Journal! Und hört mich an! Rein "Des" und fein "No" tommt iber meine Lippen ich fpreche beutsch. wie ein Barlamentarier! Da möcht' ich nun 'mal Guren bellen Berliner feben, ber in mir ben Amerikaner wittert!"

"Dazu tann Rath werben", meinte Fifder ironisch, wenn wir uns morgen Beilin anfeben!"

"Natürlich wenn ich mit Euch gehe!" erwiberte Werkmann eifrig, werbet 3 hr an mir gum Berrather; ba werben wir wohl alle Drei für Amerikaner gehalten merben!"

"Wenn Dich unfere Gefellichaft genirt", fagte Fifcher, ben bie Groffprecherei Wertmanns gu argern anfing. "so versuche doch allein, Dein Intognito su wahren ...

"Aber, Fifcher", lachte Wertmann fo ift es ja nicht gemeint! Bogu finb wir benn bier in Berlin gufammenges fommen? Doch nicht etwa, bamit Jeber feine eigenen Wege geht, fonbern bas mit wir uns miteinander und awar grünblich amüfiren. Morgen allerbings werbe ich auf bas Bergnügen Gurer Gefellicaft bergichten muffen. Dein Ontel, ber alte Bucherwurm, hat mir bor meiner Abreife bon Chicago auf bie Geele gebunben, ihm ein paar alte Scharteten bier in ben großen Untiquarienhandlungen aufzuftobern. Mein Grundfat ift, bas Unangenehmfte im= mer guerft gu erlebigen, und fo will ich benn gleich morgen früh mich auf bie Entbedungsreife nach ben Schmötern machen. Auf bas Bergnügen, mich babei au begleiten, verzichtet 3hr boch

"Gemiß!" fagte Fifcher; "geb' nur allein,— beffer allein, als in bofer Gemein!" feste er brummenb bingu.

"Du bift beute in ichlechter Laune alter Junge; morgen ift's hoffentlich anbers!" Damit reichte Mertmann ibm bie Sand, flopfte bem anberen Freunde

auf bie Schulter und folgte bem 3int= merteliner, ber fcon barauf wartete, ion roch feinem Schlafzimmer au begleiten. -

Fifcher und Ohnforg blieben noch in ber Gaftstube. -

"Er nimmt ben Mund gewaltig voll", meinte Ohnforg. "Sawehl, er ift ein Grogmaul er-

fter Rlaffe, und hält fich für toloffal "fmart"! fetunbirte Fifcher. "Er behandelt uns wie bie Raffern! Id: wunschte, wir fonnten ihm 'mal ei-

nen "Trid" fpielen und ihn gehörig mit feinen Renntniffen 'reinfallen laffen!" "Connerwetter!" fchrie Fischer, "ich hate einen Plan!" Er beugte fich über ben Tifc und flufterte feinem Partner ein paar Worte au.

"Famos! Famos!" jubelte biefer und rieb fich die Sande, "bas machen wir! Gott Strambach! Das gibt einen Spak! Erft fpat fuchten bie beiben Ber-

schworenen ihr Lager auf; ber Plan, ben gelungenen Streich auszuführen, war reichlich erwogen und - begoffen

"Ihr entschulbigt mich alfo für heute," fagte Wertmann am nächften Morgen nach bem Frühstüd, indem er feinen Sut nahm und ben Freunden bie Sanbe ichuttelte.

"Gewiß! gewiß!" antwortetenBeibe, und Wertmann wandte fich jum Ge-

"Bieh' boch Deinen Uebergieher an!" rief Ohnforg.

"Ift es nicht zu warm bazu?" 3, Gott bemahre; hier in Berlin änbert fich bas Wetter alle Mugenblide!" berficherteffifcher, nahm bienft= bereit ben Uebergieher Wertmanns bom Nagel und brangte ben halb Wiberftre= benben, ihn anzugiehen. Dann beglei= tete er ihn noch bis zur Ausgangsthure bes Sotels und berabichiebete fich bort mit bem Bunfche, Wertmann moge fich bei biefem, feinem erften Musfluge in Berlin recht gut amufiren.

"Diefer Fifcher", bachte Wertmann, als er nach bem haltestellenlag für Droschken schritt, "scheint sich noch fcneller zu anbern,als bas Wetter! Geftern war er recht fragbürftig und heute ift er bie Liebenswürdigkeit felber." -Er wintte einem Drofchtentuticher und gab ibm die Abresse einer Antiquarien= handlung, bie er sich zubor im Hotel aus bem "Gefchafts-Anzeiger" notirt hatte. - Raum war er eingestiegen und ber Gaul um bie nächfte Gde gebo= gen, als bas Gefährt wieber hielt, ber Ruticher bom Bod berunterfletterte und melbete, baß fie "ba" waren. Berbrieglich über fich felbft, bag er, ftatt bie turge Strede ju geben, unnöthiger Beife eine Drofchte genommen hatte, fragte er ben Rutscher ziemlich barsch, wie viel die Zweiminutenfahrt eigent= lich tofte.

"Gene Mart!" Mergerlich rig Wertmann fein Bortemonnaie heraus. "Da haben Sie bas Gelb, ich bewundere wirklich Ihre Unbericomtheit, eine Mart für eine Fahrt von zwei Minuten gu forbern!"

Der biebere Roffenlenter ftedte bie Mart mit bergnügtem Grinfen ein, fletterte wieber auf feinen Bod und mollte eben feiner Rofinante bie Beitiche geben, als er, feinem Fahrgaft nachblis dend, eine laute Lache aufschlug und bie Bügel anzog.

Wertmann brebte fich um. "Was haben Sie, bummer Rerl, zu lachen?" fchrie er wüthenb. - "Id lache mir bobt!" briillte biefer, mahrend ihm bie Lachthränen über bie Baden liefen. "herrjott! Sie haben wohl jejloobt, id foll Ihnen for Ihre Mart nach Chicajo gurildfahren? Ree, nee, bat is gu weit for mir - un' ooch mein Jaul is nich' bie jeeignete Berfonlichteit .... Damit hieb er auf bas Thier ein und war in bem Wagengebrange berfchwunben, ebe Wertmann fich bon feinem Staunen erholt hatte.

Bas hatte ber Rerl ba gefchrieen? War es nicht Etwas bom Burudfahren nach Chicago? Wie in aller Welt fonnte ber Drofchtentuticher wiffen, bag er aus Chicago war? Das war ja bas wunderbarfte Ding, bas ihm noch je in feinem Leben paffirt mar! - Alles Griibeln war hier berlorene Müh'. Mit Gewalt fduttelte er alle weiteren Bebanten barüber ab und betrat bas Untiquargefchaft. Gine junge Dame war im Laben und fragte ihn nach feinem Begehr. Er nannte ihr bie Titel ber brei, vier alten Bücher, bie er bier au finden hoffte und gu taufen wünsch= te. Die Bertauferin fuchte geraume Reit in ben Ratalogen und in ben Bii derspinden umber. Endlich erklärte fic, bag bie gewünschien Werte nicht bor: hanben feien; bat ihn aber, feine Abreffe anzugeben, ba ber Pringipal bielleicht im Stanbe fei, bie Bucher irgenbwo aufzutreiben. Wertmann hatte awar wenig hoffnung, bag biefes in ber turg bemeffenen Zeit feines Berli= ner Aufenthalts geschehen werbe, fchrieb aber boch ber jungen Dame feinen Ramen und feine Botelabreffe

auf und empfahl fich. "Ginen Augen-

gerabe burch bie geöffnete Thur treten

wollte. Er brebte fich um. Die junge

Bis nach meiner Abreife nach Chi-

blid!" horte er hinter fich rufen, als er

Dame gab ihm ben Zettel jurud unb Sinb bas nicht bie beiben Berren, fagte: "Lieber herr, möchten Gie nicht auch gefälligft Ihre Chicagver Ubreffe angeben; bie Beschaffung ber Bücher tonnte fich bis nach Ihrer Abreise nach Chicago verzögern!

cago?" - weiter fam er nicht. Bor Staunen blieben ihm buchftablich bie Worte im Salfe fteden. Endlich ftotterte er: "Wober in aller Welt miffen Sie benn, bag ich nach Chicago reife?"

"Woher ich bas weiß? D - -! Das Fraulein wurde roth und platte nach einigen Setunben berlegenen Schweigens mit ben Worten beraus: "Das habe ich bem herrn gleich angesehen!" - Dann aber lachte sie laut auf.

Wertmann fturmte binaus. Das war ja eine unbeimliche Perfon, bie= fes Mabchen! Gine Hellseherin, Die in bie Menschen hineinschaute! Und was rum hatte fie gelacht? War er benn eine folch' lächerliche Perfonlichteit? - Er hatte bas Gefühl, als ob ihm biefes Lachen auf bie Strafe folge. - Bon ber nächften Gde marf er einen icheuen Blid gurud. Richtig, ba ftanb fie in ber Labenthur, fah ihm nach und lachte - Er fturmte weiter und glaubte noch immer ihr Lachen zu bernehmen, mabrend in Birtlichfeit jebesmal, wenn er an einer Gruppe Menfchen borbeigeeilt mar, ein luftiges Richern und Lachen ober auch einzelne halblaute Ausrufe ertonten. Erft am Unhalter Bahnhof berlangfamte er feinen Dauerlauf und jog bie Lifte ber Geschäfte, bie er besuchen wollte, hervor. Che er noch einen Blid hineingethan, fiel ihn ein fliegenber Buchhanbler an, ber bie letten Morbgeschichten, Unfichtspostkarten und einen "Ueberblick

Werkmann war burchaus nicht in ber Gemüthsberfaffung, bem Bortrag biefes rebegewandten Berbreiters bon "Runft und Wiffenschaft", wie fich ber Mann bescheibener Beife felbit nannte, au folgen, noch biel weniger ihm etwas bon ber Schundliteratur abzutaufen. Er wandte ihm ben Ruden gu. Saif nichts! Der Rolporteur ließ nicht Ivder, bis Wertmann bie Gebulb rig. "Laffen Sie mich in Rube!" rief er ar= gerlich; "ich brauche nichts." "Gang ge= wiß, mein herr, haben Gie Bebrauch für biefe neuesten Erzeugniffe ber Literatur", fcmabronirte ber Mann ber Wiffenschaft, "auf Ihrer weiten Reise nach Chicago werben Sie fich manche langweilige Stunde bamit vertreiben

bon Berlin" perfaufte.

fonnen... Wertmann fuhr gufammen, als habe er einen heftigen Schlag erhalten. "Woher wiffen Sie, bag ich nach Chicago reife?" fchrie er und machte ein fo wüthenbes Geficht, bag ber Rolporteur, ber feineswegs angftlicher Ra= tur mar, boch einen Schritt gurudtrat. Amalugenblick aber batte er fein Sans= froid wieber erlangt und fagte: "Daß Sie nach Chicago reifen, mein herr,

bas fab ich auf ben erften Blid." "Auf ben erften Blid," wieberholie Wertmann tonlos. Dann fah er fich wie wild um und fturmte bavon. Mein Bott, war er am Enbe berrudt geworben? Dber war bie gange Belt ber= rudt? Faft schien es ihm fo, benn wern er fich im Laufen umwandte, fo fah er bie Menichen lachen, blobfinnig lachen. Mit einem Male hörte er einen lauten Schrei und fah ju feinem Schreden, hat er bei feinem milben Dahinftiirmen eine junge Dame beinahe zu Boben gerannt hatte. Mit einer flüchtigen Entschulbigung und ohne fie in feiner Bo fturgung angufeben, fturmte er weiter. Er borte beutlich feinen Ramen rufen. "Mein Gott", bachte er, jest miffen Die Leute nicht allein, daß ich nach Chicago reifen will, meinen Ramen tennen fie auch!... Er wollte fich nicht umichauen .. Nur weiter.... heraus aus ber Men fchenmenge... auf einen einfamen Blag,

wo er feine Gebanten fammeln tonne. "Mr. Wertmann! Mr. Bertmann!" klang es wieder ganz dicht hin= ter ihm. Die Stimme tam ihm befannt bor, aber er fcheute fich, gurudgublis den. Da legte fich eine Sand auf feine Schulter, Er fubr berum. Gine junge Dame - gang außer Athem - ftanb

"Miß Rramer!" rief er, "ift bas feine Ginnestäuschung! Sprechen Sie, reben Sie, find Sie wirflich bie liebenswürdige Reifegefährtin bon ber "Dinmbia"?

"Ja, ja, bie bin ich! Aber feien Gie ftill! Geben Sie, wir erregen ja einen Strafenauflauf... Schnell, tommen Gie in biefen Sausflur.

Roch ebe er recht gur Befinnung ge tommen, ftanb er in bem menichenleeren Rorribor bes nächften Saufes. So - jest einen Moment Gebulb. breben Sie sich einmal herum," tom= manbirte bie energische, junge Dame. Dann nahm fie ein tleines Scherchen bon bem Unhanger ihres Gürtels unb fcnitt Etwas, bas, wie es fchien, giem= lich fest mit bem Uebergieher verbunben mar. burch.

"Aha — endlich! So, feben Sie, mit biefem Platat find Gie herumgelaus

Sie reichte ihm einen Bettel, auf bem in großer Frakturschrift mit emporen= ber Deutlichfeit bie Borte ftanben: "Auf ber Rüdreife nach Chi Wertmann fah bas ominofe Platat

ftaunenb an, bann gerriß er es mu=

thenb in taufenb fleine Jegen. Das verbante ich bem Fifcher unb Dhnforge!" ftohnte er. "D! bie Rerle! ...mir folden Streich gu fpielen" ....

mit benen wir auf ber "Olympia" berübertamen? Sie fchienen boch alle Dret gute Freunde und recht intim mit ein-

intim auf ber Reife mit ihnen geworben, wie ich jett febe. Ich beabsichtiate auch bie Riidreife mit ihnen mieber auf bemfelben Dampfer ju machen.... ju bem Zwede sind wir ja hier in Berlin gufammengefommen, wollten uns hier zuvor einige Wochen aufhalten.... aber jett ift mir ganz Berlin burch ihren Bubenftreich berleibet.... ich will nichts mehr bon ihnen wiffen und fahre mit

bem ersten Dampfer nach Amerita!"
"Papa hat zwei Blage zu unferer Rudfahrt auf ber "Batricia" belegt. Sie verläßt Samburg ben nachften Dienstag," fagte Dig Rramer gogernb. Die Borte wirften wie ein Bunber. Aller Aerger war berichwunden aus feinen Mienen, und er ftrablte orbent= lich vor Freude, als er fagte: "Das trifft fich ja herrlich! Hoffentlich ift es Ihnen angenehm, wenn ich Ihr Reifegefährte merbe ?" -

"Ihre Gefellschaft ift mir fehr, febr angenehm, aber . . . . "

"Aber?" fragte er. "Aber," fuhr fie ichalthaft lächelnb fort, inbem fie ihm mit bem Finger brohte, "Sie bürfen nicht wieber ben= felben Fehler machen und gu intim mit Ihrem Reifegefährten werben!"

> Arbeit. Robellette on Dora Dunder.

Nahezu zwei Monate lang war fie nach Arbeit umbergelaufen. hier und ba hatte fie etwas gefunden, mas für ein paar Tage ausreichte und bie äußerfte Roth bon ber Schwelle ge= scheucht hatte. Dann waren Tage und Wochen gekommen, in benen ber Mann und bas Rind - an fich felbft bachte fie schon längst nicht mehr - bem hunger preisgegeben maren, in benen es am Nothwendigften fehlte, ba fie

nicht borgen ober gar betteln wollte. Die Banbe über ben Rnieen gufam= mengefaltet, herabgebeugten Sauptes fitt fie in ber tahlen Riiche, bie tein Berbfeuer warmt, und grübelt. Bie waren fie nur fo weit getommen, Schritt für Schritt, immer bergab, bergab? Mühfam fucht fie in ihrem armen schweren Ropf zusammen, mas fich an Gründen und Urfachen finden

Die Rrantheit bes Mannes, bie ibn nicht nur um bie Unftellung gebracht, sondern alles aufgezehrt hatte, was fie in ben fieben Jahren ihrer Ghe gurudgelegt hatten, bas harte Eingewöhnen in die Entbehrung zuerft, in ben Mangel bann! Dazu bie fcmere Rette, Die fie mitschleppten, wie einen Fluch: Die Bilbung von Haus her und Die beffere, feinere Bewöhnung. Sie beneibete Die Soferin in bem naffen Reller unten, obgleich ihr Gefcaft schlecht genug ging, baß fie bie Sprache reben burfte, bie ibr natürlich unb ihrer armfeligen Santirung angepaßt war. Inftinttib fühlte fie, bag ihre eigene höhere Bilbung, ihre Manieren, bre Sprache eine meite Rluft amifchen ihr und ber Arbeit riffen, um bie fie marb, wie um eine Geliebte. Man traute ihr bas Sandwertsmäßige, bie Lechnit einer einfachen Arbeit nicht zu. Bas man feinem halb= ober ungebil= beten jungen, frisch gupadenben, robu= ften Dinge geweigert hatte, ber blaffen Frau mit bem gagen Sinn, bem leifen fanften Tonfall ber Stimme, ber gebilbeten Sprechweise, icheute man fich es zu gewähren. Gine Stellung au fuchen, die wirkliches Wiffen, grund= liche Bilbung verlangte, babor marnte

Sie hatte gelernt, was man in befferen Mabchenschulen zu lernen pflegt, eine Bafis fich angeeignet, bie, wenn barauf fortgearbeitet wird, viel, wenn bie Unregungen fallen gelaffen werben, garnichts bebeutet.

Das war bei ihr ber Fall gemefen. Der Bater mar froh, als er fie für bas Sauswefen wieber babeim gehabt. Er hatte es gern, wenn alles um ihn ber ich in einem bubichen, gefälligen Gemand barftellte. Das hatte er feit bem rühen Tobe ber Frau bermißt. Run ollte es endlich wieber anders merben. Nichts mehr bon Buchern und überlüffigem Lernballaft. Genug wenn bie Wohnung ein nettes, gemuthliches Unfehen hatte, wenn ber Tifch gefcmadboll bergerichtet, bie Speifen appetitlich gubereitet und angerichtet maren, und bas folante, blonbe Tod: terchen einfach und tabellos getleibet, ihres Umtes als hausfrau zwischen ben ab= und zugehenben Gaften mal= tete. Muf biefe Beife murbe, ohne bag ber Bater fich barüber jemals flar gemefen mare, weit über bie Berhaltniffe gelebt. Mis er zwei Jahre nach ber Berbeirathung ber Tochter ftarb, blieb ein kleiner Schulbenreft, ben ber Schwiegerfohn auf fich nabm.

Die blaffe Frau ftand auf und rieb mechanisch bie halb erftarrten Sanbe. Bas follte werben? Daneben, in bem einzigen Bimmer borte fie fprechen, ben Mann und bas Rinb. Gie redte fich in ben Suften auf. Ihre matten Mugen belebten fich wieber. Gs half nichts, fie mußte auf's Reue binaus, Arbeit zu fuchen; fie tonnte biefe beiben Silflofen nicht mit in ben Schoof gelegien hanben ju Grunbe geben laffen. Auf und ab fchritt fie in bem engen Raum, bie Stirn bom fcarfen Denten in tiefe Falten gegogen. Che fie ba bineinging gu ben beiben, um fich jum Ausgehen ju ruften, möchte fie fich tlar machen, wo fie überhaupt noch antlopfen tonne. Der Ropi perfagte ben Dienft. Sie hatte feit Tagen bon bunnem Raffee unb

Schwarzbrob gelebt, ben beiben ba brinnen, benen fie Rartoffeln und Sbed und Bering aufgetragen, ein= rebend, daß fie auf ihren Stadtwegen fich auskömmlich ernährt habe. Sie jog ein tleines, abgeriffenes Rotigbuch aus ihrem ichwarzen Rleiberrod. Faft alles, was sie an Angeboten aus ben Blättern berausgeschrieben, mar icon als erledigt geftrichen. Da waren noch gwei bis brei Poften, gu benen fie fich bersuchsweise melben tonnte. bornherein wußte fie, fie wurde

nicht angenommen werben. Nebenan mar es lebhafter geworben. Sie tlintte Die Thur auf.

Der Mann, bleich, eingefallen, turgathmig, faß halb angefleibet im Bett und fpielte mit bem Rinbe, bas in ben Polftern ju feinen Fugen fag. Gin eifiger Schred burchfuhr fie. Das follte nicht fein. Der Argt hatte ge= warnt, fie hatte gebeten. Es lag Gefahr für bas Rind in ber gu großen forperlichen Nahe bes Baters, felbft wenn er, wie beut' ausnahmsmeife, nicht huftete. Aber bem Ggoismus bes Rranten mar nicht beigutommen.

Rafch entschloffen, ließ fie all' ihre Plane fahren, und als ob fie nur qu biefem 3wede in's Bimmer geeilt fei, rief fie: "Romm' Unnchen, hol' Dein Mantelden, wir wollen fpagieren gehen."

Das Rinb jauchate bell auf. Der Mann fing gu flagen an. "Alle beibe wollt 3hr fort?" Sie fuhr ihm leife mit ber Sanb

über bie feuchte Stirn. Das Rind muß an bie Luft, Ru-

Dann waren fie braugen im Connenfchein. Es fehlten nur brei Bochen noch bis Weihnachten. In ben Strafen ber inneren Stadt mogte es bon gefchäftigen Menfchen bin und ber. Das Rind ließ ber Mutter feine Zeit, in bie gewohnten trüben Gebanten gu berfallen. Ungähliges gab es gu fragen und zu beantworten. Un jebem Schaufenfter mußte fie ftille fteben. In ben meiften hatte ber Weihnachts= mann fcon fein buntes. Lager aufge= schlagen.

Bor einem ber großen, mobernen Waarenhäuser hatte fich die Woge geftaut. Sinter fünf Riefenscheiben mar je eine Sonberausstellung aufgebaut. Die Frau hatte Mühe, für Unnchen ein Blagden ju erobern. Ringsum wurben Musrufe bes Erftaunens und ber Bewunderung laut. Gine bollftan= bige Bohnungseinrichtung in bertlei= nertem Makitabe mar ba aufgestellt. Vier Zimmer und eine Rüche, alles bon mobern gefleibeten Buppenmannlein, Beiblein und Rindlein bewohnt. 3m Eggimmer ein gebedter Tifc, an bem es hoch berging. Annchen ftanb mit offenem Mündchen ba. Die blaffe Frau blidte finnend auf Die geschmadlofe, propige Zusammenftellung ber Zimmereinrichtung, auf die bunte, karrifirte Aleidung ihrer Bewohner. Gewohnt, mit dem Kinde manches zu be= sprechen, bas noch weit über seine Jahre ging, machte fie es halblaut auf ben Ungeschmad ber gefammten Buund jenen Gegenstand, als im einzelnen schön und nüglich bezeichnend, wenn auch in bas Gefammtbilb nicht paf= fend. Auch wie die Mutter, ber Bater, bie Rinber und bas Sausperfonal ge= fleibet fein mußten, um einem guten Saufe Chre ju machen, raunte fie Annchen zu, und baß fie wohl die Tafel einmal nach ihrem Geschmad herrich= ten möchte. Alte Zeiten ftiegen in ihr auf, und lebhafter, als es fonft bie Urt ber ftillen Frau mar, vertiefte fie fich in ihren Gegenftanb. Go hatte fie es nicht bemertt, auch in ber fie umgebenben Menge schwer bemerken können, daß icon längere Zeit ein herr neben ihr ftanb, ber ihr aufmertfam guhörte unb, fo oft auch bie Gruppen an ben Schaufenftern mechfelten, unentwegt auf feis nem Blage fteben blieb.

Jett gog er ben Sut und bat fie in einem Zone, ben fie nur felten noch gu boren betam, um bie Befälligfeit, ihm einige Minuten au ichenten. Dit fragenber Bestürzung fah sie zu ihm auf. Bas tonnte er bon ihr wollen? Er beruhigte fie. Es fei ihm baran ge= legen, auf bas Gefprach, bas fie mit ber Rleinen geführt habe, naher eingu= geben. Er fei Mitbefiger bes Befcafts. Ihre Musführungen, bie vielfach mit ben feinigen übereinstimmten, hätten ihn frappirt. Sie würde ihm eine große Gefällgteit erweisen, wenn fie ihm mehr barüber mittheilte. Bogernb folgte fie ihm, Unnchen an

ber Sand, in fein Privattomptoir. Durch feine fachlichen Fragen, burch fein ehrliches Intereffe ermunterte er bie ichweigfam Geworbene ju neuen Mittheilungen. Um Enbe fagte er: "3d habe meinem Bruber gegenüber, bem bas Grreichte genügt, einen fchmeren Stanb. 3ch möchte gern weiter, möchte gewerblich erziehlich wirten, unfer Lager im Buntt bes Geschmads über bas ber Ronturrenz erheben, ben Bebürfniffen und ber Gefchmadsrich= tung bes gebiegenen Bürgerftanbes anbaffen. Wir find aus fleinen, engen Berbaliniffen berborgegangen. Leben hat uns nicht mehr gelehrt als bie Tüchtigfeit unferes Stanbes; ber gute Gefchmad, bie feinere Bilbung, bas am Schönen geschulte Auge geben uns ab. Ich fühle bas Alles, ohne thatsächliche Abhilfe schaffen zu ton-nen. Was man so an hilfsträften zu betommt, fteht nicht biel über unferen eber barunter; aufhelfen

fonnte ba nur Jemand, ber, wenn ich fo fagen barf, eine gute Rinberftube gehabt hat, ber groß geworben ift im täglichen Umgang mit einer geschmad= poll=behaglichen Umgebung.

Er fah bie blaffe, folichte Frau mit fragenben, beinahe bittenben Bliden an. Langfam flieg eine feine Rothe in ihrem Geficht, ein Strahl ber Soff= nung in ihren Mugen auf. Gollte bie= fer Mann ernftlich baran benten, eine Bilfstraft biefer Urt für fein Gefcaft ju fuchen? Gollte, mas ihre Jugenb halb fpielend ausgefüllt, jest im Ernft Rettung für fie und bie Ihrigen merben? Ein Gefühl von Schwindel erfaßte fie; fie mußte fich feft an bie Lehne bes Stuhles flammern, hinter bem fie noch immer ftanb.

Was er ba fah, fagte ihm mehr als Worte. Der Bufall hatte ihm gugeführt, mas er lange gefucht hatte. Er ging fehr borfichtig und tattvoll vor. Trop ihrer mehr als einfachen Rleis bung hatte er auf ben erften Blid gefeben, bei bem erften Bort gehort, baß er eine Dame bor fich habe. Er fragte fie, ob fie ihm aus ihren Befanntenfreffen etwa Jemand nennen fonne, ber fich für biefe Frage gu intereffiren bermoge. Gang langfam tamen fie fich Schritt für Schritt entgegen, bis gu ihrer Berfon. Rach einer halben Stunbe mar fie für bas Ges fchaft gewonnen, mit einem Gehalt, bas bie fühnften Erwartungen, bie fie jemals begte, um bas breis unb biers fache überftieg. Die Arbeit, bie ihr oblag, murbe feine allgu fcmere fein. Bei allem, mas in bie funftgewerbliche Abtheilung folug, murbe fie bie Beftels lungen und Gintaufe ju übermachen haben, bie Zusammen= und Aufftellun= gen innerhalb bes Magazins fowohl, als in ben Schaufenftern, wurben ihr ausschliefliches Umt fein. Gine Ur= beit, bie nicht nur redlichen Gewinn, fonbern zugleich Befriedigung burch fich felbft verfprach.

Roch einmal mantte ber Boben un= ter ihren Fugen, noch einmal mußte ihre Sand frampfhaft bie Lehne bes Stubles umtlammern, bann richtete fie fich frei und hoch auf und ging mit ihrem Rinbe in ben Connenschein eines neuen Lebens hinaus.

Rur eine Blondine.

Rovellette von Baul v. Coanthan. "Blond muß fie fein, blond muß fie fein, Blond wie ber Tag......

In ber grünen Gpoche ber holben "Jugend-Efelei", wenn bie Mufionen in prangender Bluthe stehen und "bes Lebens golbner Baum" voll lachenber, lederer Früchte bangt, ift bas Berg nicht wählerisch. Die wefeniofe unverfon= liche Liebe bes jegigen Stubenien ift ge= nügfam. Er ift verliebt, und wenn er auch nicht einmal Gelegenheit hatte, ein

Weib zu feben ober zu fprechen. Das ift bie Märchenliebe ber erften Reife. Ihr Geschmad ift naib. Sie unterscheibet taum zwischen flein und groß, fchlant und üppig, fcmargem und hellem Saar, blauen und buntlen Mugen. Die eben erwachte Mannlich= fammenftellung aufmertfam, biefen teit fieht, wie Fauft, "Belena in jebem Meibe". Gie ftellt bie Bierhebe ber atabemifchen Stammtneipe auf ein geheiligtes Piebestal, sie schwarmt im Stillen für bas zuchtige Tochterchen im Saufe bes Rommergienraths, wo man Lettionen gibt, fie bichtet beim Rergenicheine paneaprifche Erguffe voll anonymer Leibenschaft an eine fleine Schaufpielerin und entbedt im Bufen ber etwas angejahrten Quartiersfrau pielleicht noch bie Berbitblume bes weiblichen Liebesreizes.

Erft fpater bilbet fich, bei Bielen menigftens, bie Borftellung eines beftimm= ten 3beals beraus, bie blinbe Leiben= fcaft wird febend und beginnt "Die Gine" au fuchen, ober boch Gine, Jener ahnlich fieht. Gie fpaht nach ihr im Ballfaal, auf ben Bromenaben ber Baber, im Gewühl bes Stragentorfo, auf Reifen, am Tag und am Abend, im Norben und im Guben und wird bes Suchens nicht mube.

Es giebt Manner, für bie grazile Fiquren reiglos find, und folche, bie Balfürengeftalten als unweiblich berichmaben; folche, bie fich in ben Bang einer Frau verlieben tonnen, in ihr Lachen, ihre Bewegungen, ihre Stimme, und andere, die mit ihrem Urtheil nicht eher in's Rlare tommen, bis ber abgeftreifte Sanbichuh bie Philiognomie ber Sanb enthullt bat; es giebt Gourmanbs, bie einen fchmalen Fuß mit gart gefeffelten Rnocheln breifen, Die bie bollenbeten Formen einer antiten Gottin hoher ichaben, als ein bubiches Befichtchen. bas einen nicht tadellofen Rorper front; es giebt Umateure ber rothen Saarfarbe und folde, benen bie Mugen funteln, wenn fie bas tiefe Schwarz einer italienischen Schonbeit ichilbern; es giebt boch biefe Details führen gu weit und

in ben Bereich intimer Ungelegenheiten. Giner meiner naberen Befannten bat fich bisher bon einer wenig originellen, mir aber gufällig begreiflichen Sompathie burch's Leben begleiten laffen; für ihn giebt es nur blonbe Frauen: Eva und Grethchen, Juno und Meffalina, bie Dufen und bie Gragien, Die Tugend und bie Gunbe, Mes blond, bellblond, "golbig". Er träumt bon einem lichten, weichen, welligen Frauenhaar, bas fo fein und gart ift wie Geibe unb fo glangend wie gesponnenes Glas unb bas fic über einem feinen rofarothen

Ohr und im hellen Raden frauseli. Er hat sich banach gesehnt sein Leben lang. Manche hübsche Maib ging im

Laufe ber Jahre an ihm borüber und warf ihm wohl auch einen gna igen ober ermunternben Blid gu, er achiete nicht barauf, wer tann benn allen bunfelhaarigen ober brünetten Frauen, bie geneigt waren, fich bon einem braben Mungen, ber mas ift und mas porftellt. ben hof machen zu laffen, ben galanien Tribut gollen, und nun gar er! 35 glaube, er hat es überhaupt gang bleiben laffen, in feinem schwärmenben Gigen-

"Meine Reigung für Blonbinen für helle Blondinen — ift nicht zu wis berlegen umb zu befämpfen", außerte er einmal, "geben Gie mir ein buntelgelodtes weibliches Wefen, bas geiftreich ist wie Georg Sand und schon wie bie Potoda, — ich werbe sie wahrscheinlich nicht lieben tonnen, benn Gie mitffen wiffen, es hanbelt fich nicht um bieGrille ber Sautfarbe allein. Die Blondinen find anders wie ihre bunflen Someftern; glauben Sie mir, fie benten anbers, fie lieben anbers, fie empfinben anders, es ift Alles blond an ihnen, es glangt und ichimmert, ihre Geele ift gart, weich, hinfcmiegend, poetifc, germanisch-romantisch, blumenhaft; ich glaube, ich tonnte alle Thorheiten begeben für ein foldes Wefen, heute noch, an ber Schwelle ber Biergig - mich wie ein Symnafiaft berlieben, und alle Bart. lichfeit und Gute, alle Liebe und Berehrung auf biefes Beib häufen.

Run und?" -erwiberte ich bamals. Er gudte bie Achfeln und bann feufg. te er: "Aber ich habe sie nicht gefunben und ich gebe es endlich auf; was tann ich thun! 3ch bin flets ungeschicht gewefen im Suchen, ich bin felber eine feminine Natur, zu paffib, und batte mich am liebften bon ben Frauen finben laffen mögen, und bann, Sie miffen, mein Beruf hat mir leiber nie viel Duge gelaffen, mich mit ben Frauen zu bechäftigen, ich ftebe ihnen eigentlich faft fremd gegenüber, heute noch; ich weiß nicht, find fie Rathfel ober nicht, find fie Engel ober Teufel; ich habe nie eine Liebschaft gehabt, nie ein begliidenbes Berhältniß wie Ihr Anbern . . . "

"Nun ja, wenn fie burchaus ein blondlodiges "Sonnenscheinchen" ober eine flachshaarige Brunbilbe haben muffen, bie Unbern nehmens halt mit ben haaren nicht fo genau; übrigens es wird boch wohl in ber Welt noch eine helle Blondine geben, beren herz noch frei ift - wenn Gie weiter nichts berlangen? . . . Barten Gie, ich werbe Ihnen suchen helfen."

Damit war bas Thema für ben Mugenblid erledigt, ich habe meine fcer;= hafte Versprechung nicht gehalten und ben Freund auch weiterhin ber Bein ber Entbehrung überlaffen, fo leib er mir that, benn er ift, wie gefagt, ein guter Junge, warmherzig, neiblos, treu und tabei von einer weltfrembenharmlofig= feit, einem ungefünstelten 3bealismus und zuweilen bon einer naivetät, bie fich nur burch ein in fich gefehrtes, nach aufen abgefchloffenes Leben erflären

Wir haben langere Zeit nichts bon einander gehört. Man fieht ihn nicht, er tommt aus feiner Stubirftube ber cus, er haft bie hoble Salongefellichaft und fteht zu Saufe unter ber Bormunbichaft einer alten Wirthschafterin.

Bor Rurgem fanbte ich ihm ein Buch gurud, bas er mir einmal gelieben hatte. Er benütte bie Gelegenheit, bem Boten ein paarBeilen mitzugeben, fie lauteten: "Bin freuzvergnügt — endlich! Ein mertwürdiger Bufall, ich habe ben lichten Engel, ber mir borgeschwebt hat, ge= funden und ich halte ihn fest - lachen Sie mich aus, wenn Sie wollen, ich bin berliebt, bis über bie Ohren berliebt, und fie ift blond, hellblond. 3a, ich fage Ihnen, es ift boch etwas an meiner Psychologie ber Blondinen. Ihr Wefen ift fonnig, beiter und warm wie Sonnenfchein, ich wurde fie Ihnen zeigen, aber ich glaube, ich bin eiferfüchtig auf alle Welt; ich will mein blonbes Glud allein genießen - jeht foll mich Reiner von Guch mehr bemitleiben!"

MIfo er hatte feine Blondine gefunben: wie er bas angestellt bat, weik ich nicht. Der Zufall hat aber ein gutes Bert geihan.

Benige Tage nach Empfang biefer Botschaft fab ich ihn in einem feinen Restaurant, in Gefellichaft bon gwei Damen. Die Meltere, vermuthlich bie Mama, las die Zeitung, vielleicht um ben fatalen Umftanb ihrer Unwefenheit möglichft zu milbern. Neben meinem Freund faß ein junges Dabchen, bie Blondine.

Mis er mich erblidte, entfoulbigte er fich bei ben Damen und eilte mit ftrafe lenber Miene auf mich qu; er lieft mir faum Beit, ihn mit Worten gu begrugen. "Na?" fagte er, einen Blid, ber bon ben Damen nicht bemertt werben tonnte, auf ben Tifch, ben er foeben berlaffen hatte, werfend, "bas ift fie! — Bas? bas haar! Bei Tag und in ber Sonne ift es noch viel schöner, wie flujfiges Golb . . . und fo viel!"

3ch nidte bestätigenb, bann wechsels ten wir noch ein paar Worte — es war jest offenbar mit ihm nicht viel Bers nünftiges zu reben; er trug fein lachens bes Gesicht wieder zu feinen Damen und wandte fich, feine Enticulbig wieberholend, mit berliebter Sefdmagig. feit an bie Blonbine.

3ch freue mich, bag er fein Glud enblich gefunden hat, und bas Dabden ift wirklich allerliebst und reizvoll in ihrem gangen Wesen, kindlich-heiter und wie es meint "sonnig"; ich weth es, benn ich habe sie gekannt, als fie noch brünelt

# Abraham's Spfer.

Ein Roman aus bem Burenfriege bon Guftaf Janfon.

1. RapiteL

Die Sonne mar foeben im Unterge= ben begriffen, und langfam breitete fich bie Dammerung über bie Gbene aus, bie fern im Rorben bon einer Reihe Sügel begrengt wurde, hinier benen bas Duntel auf ber Lauer gu liegen fchien, um im nachften Augen= blid alles in feinen unburchbringlichen Schleier einzuhüllen.

Ueber bas enblose Belbt, beffen Anfang ober Enbe niemanb gu ent= beden im Stanbe mar, tam ein Trupp Dragoner geritten. Gie gahlten genau fünfgehn Mann, und wie eifrig jeber bon ihnen auch fein Pferb anspornte, fo gingen bie Thiere boch mit hangen= bem Ropf nur Schritt um Schritt pormarts. 3mei Officiere, feiner über breißig Jahre alt, ritten einige Meter bor ber Mannichaft ber, in beren regellofen Gliebern ein bufteres Gomei= gen herrichte. Die haltung ber Manner bewies, baß fie ermübet waren, und ihre Mienen brudten eine bumpfe, bergweifelte Grbitterung aus, bie in jeber Bruft gabrie.

Seit brei Tagen und Rächten hat= ten fie fo gut wie ununterbrochen im Sattel gefeffen, um folieglich gu ihrer Bergweiflung zu entbeden, bag ihre Erfundung fo gut wie ergebniflos ge= blieben war. Gie hatten unter einer glühenben Sonne gefcwitt, jebe Nacht gefroren, bie gange Zeit gebürftet unb waren überbies hungrig wie Bolfe, weil ihre für brei Tage berechneten Rationen am Morgen ein Enbe ge= nommen hatten. Gie wußten nicht, wo fie fich befanden; fie glaubten nur, daß fie bochftens noch zwanzig englisiche Meilen bis zum hauptquartier gurudgulegen hatten.

Ueberall, wo fie in biefen brei Za= en ihre beweglichen Gegner gefucht hatten, fanben fie nichts, bas ihre nabe angebeutet batte, und trogbem hatte jeber Mann feit geftern bas beutliche Gefühl, baß ber Feind in nächfter Rabe fich befand, ihnen folgte und jebe ibrer Bewegungen bewachte. Reiner hatte eine Spur bon einem Buren gefeben, obwohl fie neben einem Bach, ben fie um Mittag burchritten, bie friden Spuren bon mehr als hunbert

Pferben fanben. Diefer Felbgug war aber auch eine jämmerliche Barobie auf alles, mas fie fich unter bem Namen Krieg eingebil= bet hatten. Sunger und Durft, Ent= behrungen und Strapagen, hatten fie gu toften befommen, aber bie Ghren, bie man ihnen beriprochen hatte, ebe fie Altengland verliegen, hatte feiner auch nur bon weitem gefeben. Bar bag ein Rrieg, in bem man überbies bie Fahnen bes Regiments baheim in ben

Depots aufbewahrte? Bor vier Monaten waren fie in Rapftabt angelangt, überzeugt babon, baf bas Gange eine muntere, ftar= fenbe Bromenabe werben murbe. Bohl bernahmen fie bei ihrer Untunft eine Menge miberfprechenber Geriichte, und ein paar Ungliidpropheten waren fo= gleich bereit, ihre ichonen Traume bon prächtigen Attaden und gewonnenen Schlachten gu gerftoren, aber bie Jungens bom 19. Irlanbifden Dragoner= Regiment Ihrer Majeftat ber Ronigin legten biefem Gefdmät feine weitere Bebeutung bei, fonbern nahmen ben

Zag, wie er mar. Und bann murbe ein bon Geefrantbeit und folechtem Whisty bis gu neun Rebnieln unbrauchbar geworbenes Ra= vallerie = Regiment auf einen Bug ge= laben, ber es burch ein Land, ichleppte, für bas fich feiner im geringften inteteffirte. Gin paar Tage und Rachte lang feuchte ber enblofe Train an gut= gebauten Farmen borüber, fcblüpfte in fodfinftere Tunnels burch moltenhohe Berge hinein ober troch über schwin= belnb hohe Bruden bahin. Ginmal machte ber Bug einen etwas längeren Salt als gewöhnlich, und bie Reuig= teit, bag ein paar Meilen boraus bie Schienen aufgeriffen worben feien, perbreitete fich wie ein Lauffeuer von Mann gu Dann. Da fcmuren Ihrer Majeftat Dragoner hoch und theuer, baf bie berbammten Buren balb ben bon ihnen angerichteten Schaben be= ablen follten. Aber bie Buren blie= ben tliiglich beifeite, und bie Gefchichte bon bem Aufreigen ber Schienen erwies fich nur als eine gewöhnliche Luge bon einem mehr als nothig phantafiereichen Raffernichlingel. Go viel aber bewirfte biefe Unterbrechung boch, baf man ben Bug in brei Theile theilte und ein paar Schwabronen boraus= didte, bermuthlich um fie gur Ret= fung ber anbern aufzuopfern.

Und auf's Reue bampfte man weis ter, bis ber Bug eines Tages an einem Flug hielt, über ben bie Brude mirtfic in bie Luft gefprengt mar.

Es follte ein Lager gefchlagen unb gewartet werben. Die Pferbe befanben sich in einem höchst traurigen Zuftanb, und jeber Mann in beiben Schwabronen fünbigte viel und lange burd Schwüre und Flüche, als er an bie glangenben Paraben "babeim"

Jeben zweiten Zag lieferten bie unermüblichen Büge eine neue Schwa-bron, und nach einer Boche war bas Regiment bollgablig, weshalb ber Dberft es gur Aftion bereit melbete.

MIS bie Dragoner enblich am Flug anlangten, beffen Ramen fie nicht tannten, was auch bei niemanb fonfi ber Sall gu fein ichien, befanben fich schoon breitausenb Mann Infanterie vor ihnen auf bem Plag. Und als sie eine fernere Woche gewartet hatten, follte bas Armeecorps fechstaufenb Mann gahlen. Die Pferbe hingen wohl noch bie Köpfe und strauchelten bann und wann bei ben Uebungen, aber weil alle wußten, daß sie nicht rtransportirt worben waren, um beichwabton auf bem Bauch im Gras Auf diese Beise verstrich ein Mo-hthunbert fletsteinige Renner zu be-gen, sonbern um3hrer Majestät ber Batronen quer über einen Fluß ab, an terbrochen, täglich wurden Depeschen

Rönigin zu einem glangenben Gieg zu verhelfen, fo mar es mit ben wirflichen Thatfachen übereinstimmenb, wenn ber Dberft erflärte, bag bas gange Regiment bor Begierbe brenne, sich zu schlagen

Der fommanbirenbe General nidte befriebigt; er hatte an biefem Tage genau ben gleichen Rapport bon einem halben Dugend anderer Obersten er= halten.

Unterbeffen vergnügte fich bie Ur= mee bamit, nach bem anbern Ufer bes Fluffes zu ftarren, wo ber Feind fich befinden follte. Jeben Tag ichien bie Sonne gleich flar und warm, jebe Racht war bas Duntel gleich bicht, unb bie Ralte vielleicht noch etwas fcharfer, aber nicht ein Schuf, nicht eine Beme= gung berrieth, baß ein Menfch fich | brüben berborgen hielt. 211s fie givei weitere Bochen gewartet hatten, um 3med feinen Gunftling, ber mohlgeetwas zu feben, ba begann bie gange muth von bannen trabte. Urmee gu lachen ober gu pfeifen; biefe Buren eriftirten wohl nur in ber Gin= bilbung gemiffer hober herren.

Rachbem man wieber eine Boche überlegt hatte und nachbem bie uner= mublichen Buge ein paar fernere thati= getleibete Infanterie = Regimenter an bas fübliche Flugufer geschleppt, murbe Befehl gum Ungriff gegeben. Ihrer Majeftat ber Ronigin irlan-

bifche Dragoner wurden mitten in ber Racht gewedt und ausgefandt, um einem befürchteten Flankenangriff gu begegnen. Die Golbaten lachten, bie Officiere gudten ärgerlich über bie unberftanblichen Befehle bie Schultern; wenn es zu fchlagen galt, fo fchlug man fich, weiter nichts. Und forglos zog bas ganze Regiment einem unbe= fannten Biel entgegen. Rach mehr= ftunbigem Ritt auf einem Gelanbe, bas bie Rraft ber Pferbe hart er= probte, fag man ab und fanbte nach allen Seiten Streiftrupps aus. 3e= ber Mann war, wie unglaublich es auch ericheinen mag, nervos, und bie Blide aller richteten fich gespannt ge= gen Norben. Der Fluß war nicht mehr fichtbar und nicht ein Laut ließ fich horen. Go blieb nichts anberes übrig als zu marten, und in biefer Runft waren fie nunmehr ziemlich ge=

Die Conne war feit etwa einer Stunbe bereits aufgegangen, als plöglich eine heftige Ranonade hinter ihnen begann. Achthundert Mann machten rechtsum und ftrengten bergebens ihre Augen bis auf's Meuferste an, achthunbert Pferbe fpigten bie Dhren und ftellten bas Rauen ber Rorner ihrer Morgenrationen ein. Binnen einer Biertelftunbe maren inbeffen alle an bie Analle und ben Larm gewöhnt, aber tropbem ftieg bie nervose Spannung, und bas gange Regiment fließ einen Seufger ber Er= leichterung aus; bie Buren befanben fich auf ber anberen Geite.

Ungefähr eine halbe Stunbe nach Unfang ber Ranonabe begann bas Gewehrfeuer. Es war ein höllifcher Larm, wie fie nie etwas Aehnliches ge= hort hatten. Die tiefen Baffe ber Ma= ichinentanonen bermochten faum bas wüthenbe Geraffel ber Rugelfprigen und Gewehre ju überftimmen. In biefer Entfernung mar bas Bange wie ein ununterbrochenes Schmettern bon Gifenftuden hörbar, es brummte unb brohnte, larmte und heulte, fo bag bie paar Setunben, und unterbeffen inall= ten einzelne Büchfenfcuffe wie gur Erleichterung ber gemarterten Gehor= organe, barauf stimmten ein halbes Dugenb Rugelfprigen wieber ein ent= fegliches Geraffel an, bas bie Luft gerriß und bie Schallwellen bem Be= jammer Berbammter in einem ewig unterhaltenen Feuer ahneln ließ. 3m nächften Augenblid fanbten bie Rano= nen ihre berberbenbringenben Labungen aus, und felbft ber himmel fchien herabstürzen zu wollen. Der Larm steigerte sich in's Unglaubliche, alle er= benflichen Laute bermifchten fich gu

einem unfagbaren Bangen. Ihrer Majeftat ber Ronigin irlanbifche Dragoner wurden wuthenb, ohne recht zu wiffen warum. Mit Leichtigfeit gelang es ihnen nach eini= ger Beit, bie Ranonen ber Buren bon benjenigen ihrer eigenen Landsleute gu unterscheiben. Die letteren befanben fich näher und wurden folglich beutlicher gehört, aber wie eifrig fie auch ihren Gefchofregen nach bem anberen Ufer binüberichleuberten, bas Weuer ber Gegner verminberte fich boch nicht. In einzelnen Augenbliden schien es sogar alles zu beherrschen. und ba ftampften bie Dragoner auf ben Boben und fluchten fo schredlich, baß ber Oberft fich schließlich beran= lagt fanb, ben linten Rnebelbart aus bem Munbwintel gu nehmen und gu commanbiren:

Rubig im Glieb!" Die Dragoner fluchten beshalb nicht weniger, nur etwas leifer. Falls Flüche hinreichend wirtsame Waffen gewesen wären, so würbe balb nicht ein einziger lebenbiger Bur am norb= lichen Ufer bes Fluffes gefunden wor= ben fein; jest aber mußten fie, wie ausgesucht fie auch maren, feine nen= nenswerthe Wirtung gethan haben, benn in zwei langen fpannungsbollen Stunden blieb alles unverändert. Mittlerweile ftieg bie Ueberreigung bis au einem folden Grad, bag ber Oberft eine Schwabron ju Fuß binab nach bem Flugufer ruden ließ mit bem Befehl, ein wirtsames Feuer gegen ben

Feind gu eröffnen. Die Schwabron eilte fort, gefolgt bon ben eiferfüchtigen Bliden ber Bu= rudbleibenben. Es fanb fich unter biefen irlanbifden Dragonern feiner, ber nicht babon überzeugt war, bag gerabe fie bem Rampf bie entscheibenbe Menbung gu geben betmöchten, unb alle waren halbtobt vorBegierbe, jeben Augenblid und an jedem Orte eingugreifen, wenn es nur balb geicah. Fünfgehn lange Minuten lag bie Schwabron auf bem Bauch im Gras und feuerte eine unbestimmte Angabl

beffen entgegengefetten Ufer fie beim beften Willen fein lebenbiges Wefen gu entbeden bermochte. Da fam einem Major eine fclaue 3bee. Er manbte fich an ben Oberft und folug bor, bas Regiment auf bie anbere Geite bins überwaten und eine Borbewegung gegen bie Flante bes Feinbes machen gu laffen. Flüfternb feste er hingu: "Es befindet fich augenblidlich fein Bein uns gegenüber."

Sammtliche Officiere fanben ben Borichlag genial, und auch ber Dberft theilte ihre Meinung, obicon er ohne Befehl feine fo wichtige Bewegung porgunehmen magte. Ginen Abjutan= ten, ber ben Borichlag bem commanbi= renben General übermitteln follte, glaubte er aber boch abfenben gu muf= fen. Und unter einem Dugend eifri= ger Lieutenants mahlte er gu biefem

Gine halbe Deile von bem Blat ent= fernt, mo Ihrer Majeftat ber Ronigin irlandische Dragoner wie befessen ftampften und ärger fluchten als Bei= ben, ftieg ber Lieutenant hinter einem Sügel unerwartet auf eine Gruppe Infanterie = Officiere.

"Sabt ihr fie gefeben? Bas glaubt ihr, wie viele euch gegenüberfteben? Wir haben euer Feuer gehort, geht es gut auf euerm Boften?" Diefe und eine Menge abnlicher Fragen überichütteten ihn wie ein Sagel.

Obwohl ber Abjutant eine an Ge= wißheit grengenbe llebergeugung be= faß, baß fich nicht ein einziger Feinb feinem Regiment gegenüber befanb, fo antivortete er doch ohne nennenswer= thes Errothen:

"Wie gahlreich fie auch find, wir ha= ben ihnen gehörig auf ben Belg ge= pfeffert." Und mit biefer Antwort. welche bie anberen nach Belieben bou= ten mochten, ritt er weiter. Er ber= fuchte einige Tatte aus ber letten Operette, bie er "babeim" gehört, gu pfeifen, mabrenb er fein Bferb an= fpornte, um fo fonell als möglich aus ber Nachbarschaft ber eifersüchtigen Infanteriften gu tommen, aber fein übrigens wenig mufikalisches Ohr fagte ihm, bag er biesmal nicht befon= bers aufgelegt fei. Statt beffen be= schäftigte er fich nun bamit, auf ben Larm bor ihm gu horden. Bu feinem grengenlofen Erftaunen maren es jest die Ranonen auf bem nörblichen Ufer, welche bie Oberhand erhalten hatten, während bie englischen planlos und in bergweifelt langen Paufen antworte= ten. Gine schwache Ahnung, bag nicht alles war wie es fein follte, tam bem Lieutenant und ließ ihn nach Athem ichnappen. In ber nächften Setunbe schon wies er ben Argwohn als eines britischen Officiers unwürdig bon fich, brebte feinen Schnurrbart in bie Sobe, faßte bie Bügel fefter und ftredte fich etwas mehr als bie Wichtigfeit bes Mugenblids erforberte. Go ritt er weiter und begegnete einem Stabsoffi= cier, ber ibm entgegenfprenate.

Der Lieutenant fuhr betroffen gu= ammen; er war überzeugt, unrichtig gehört zu haben. "Rüdzug auf ber gangen Linie!"

"Rüdgug!" rief biefer.

murrte ber andere. Die Miene bes Lieutenants briidte fein Erftaunen aus, bas mare gu menig gefagt, er faß, mit ber rechten Erommelfelle vibrirten und gu berften Sand gleichfam an ben Belm fefigebrobten. Dann fcwieg es auf ein nietet, mahrend ber Unterfiefer fclaff herabfiel

Bweihundert Tobte, breimal fo viel Bermunbete," fagte ber Stabs= officier, wie wenn er eine fehr ichwies rige Lettion berfagte, und fügte bann hingu: "Ich muß Sie, herr Lieute= nant, bitten, ju Ihrem Regiment gu= rudgutehren!"

Es ift unmöglich, einen auch nur schwachen Begriff von ber Menge neuer und ausgesuchter Schimpfworte ju geben, welche hörbar wurben, als Ihrer Majestät ber Königin irländi= sche Dragoner zum zweitenmal an bie= fem Tag gu Pferbe ftiegen. Die mit= genommenen Belte murben aufgeschla= gen, wo fie turg borber geftanben hatten, und alles war fo ziemlich wie bor= ber. Wenn bie achttaufenb Mann nicht ben Ranonenbonner und bas Gemehrfeuer gehört hatten, und wenn nicht bie Tobten und Bermunbeten ge= mefen maren, fo hatte niemand etmas anberes glauben tonnen, als bag alles. was fich zugetragen, gang in Orbnung berlaufen fei. Diefes war nun leiber unmöglich, es waren allgubiele Beweife borhanben, bag an bem namen= lofen Fluß eine Schlacht ftattgefun= ben hatte, bie überbies verloren mor= ben mar. Und bie Buren? niemanb hatte fie gefehen. Die Artillerie und bie Regimenter, welche bie größten Berlufte erlitten hatten, mußten nur, baß eine unglaubliche Menge Geschoffe auf fie niebergehagelt, bag rechts und lints Menfchen und Pferbe gefturgt waren und bag fie mit lechzenbem Gaumen und pochenbem Bergen qu= rudgetrochen maren, mo fie hatten

bormarts fturmen follen. Gin brudenber Ernft bemächtigte fich ber gangen Urmee. Und nun zeigten fich bie tleinen Schwierigkei= ten, bie immer ben großen folgen. Nirgenbwo fand fich ber unfichtbare Weinb, ober beffer gefagt, überall, und trokbem war Niemand im Stanbe. ihn zu entbeden. Streifabtheilungen berichwanden mitten am hellen Tag, und bie Gifenbahn, bie Proviant und Berftartung nach bem Lager führte, wurbe fünfgehn Meilen füblich babon aufgeriffen, fo bag bie Mannichaft amei Tage lang hungern mußte. Dann tam alles wieber in's Geleis, nur mit bem unbebeutenben Unterichieb, baß ein jeber, ber fich aus bem einen ober anbern Grund über eine gewiffe unfichtbate, um ben Bimatplat gezogene Linie hinauswagte, felten heil gurudtehrte, wenn er bies überhaupt that. Das Schlimmfte mar, daß Niemand auch nur annähernb wußte, wo biese Linie gezogen war. Auf biese Beise verftrich ein Mo-nat. Der Telegraph arbeitete unun-

abgefandt und empfangen, aber nichts Wichtiges trug fich gu. Richts als bas Gewöhnliche, bas beißt bei bem täglichen Appell antworteten bie Unterofficiere ihr ftereotypes: trant ober bermißt. Sammtliche Regimenter ber Urmee berminberten fich im Lauf bon vierundzwanzig Stunden um einige Mann, und bie Bferbe ftarben wie Fliegen im Berbft. Die irlanbi= ichen Dragoner fragten fich befum= mert, wie bas enben wurbe. Bei ber Mufterung bor ber Ginfchiffung "ba= heim" hatten fie eine Gefellichaft von prächtig ausfehenben Mannern gebilbet, und weniger als ein halbes Jahr nach biefer in ber Befchichte bes Regi= ments glangenben Gpoche bilbeten fie eine Banbe unrafirter, fomutiger, gerlumpter Leute auf ausgemergelten Gaulen, bie felbft gu ben unbebeu= tenbiten Unftrengungen gu zwingen eine Schande war. In noch fchlimme= rem Buftanb befanben fich bie übrigen Ravalleriften bes Corps, bon ben 3n= fanteriften mit ihren geschwollenen Fügen und ihrer ichlaffen Saltung gang gu fchweigen. Das einzige Bergnügen ber irlanbi=

ichen Dragoner bestand in etwas, mas bie Rapporte bes Stabes "bie Berbinbungen ficbern" nannten. Unfange hatte man bie oft wieberholte Phrafe überlaut verlacht, aber nachbem bie Urmee zwei Tage lang gehungert hatte, begriffen auf einmal alle, wie wichtig gerabe bie Sache war. Die Siderung gefcah auf folgenbe Beife. In fleineren Abtheilungen ftreifte bas Regiment ber Gifenbahn entlang, um bas Aufbrechen ber Schmellen und Schienen burch ben Feind gu berbin= bern, ber fie fonft auf bem Bahnbamm aufhäufte. Aber fie ernteten weber Ghre noch Dantbarteit bafür; benn gelang es einigen Burenjungen, in buntler Racht fich gwifchen ihren Linien hindurchzuschleichen und Schaben angurichten, fo hagelte es ponBor= würfen aus bem Hauptquartier. Dann fluchte ber Oberft, bie Officiere ichrieen fich beifer, und bie Mannichaft fummte bor Erbitterung gleich Bienen, wenn Jemand aus Unvorfichtigfeit

ihren Rorb umgeworfen hat. Jest berfammelte fich bas Regiment nicht mehr als einmal in ber Boche gu einer jammerlichen Dufterung. abgenutten, farblofen Uniformen unb auf Pferben, beren Ropfe fläglich ber abhingen, ftellten fie fich auf, und ein Abjutant ritt burch bie Glieber, um bie Berlufte gu notiren. Die Rubrit "berichwunden", fam, traurig genug, häufig auf feiner langen Lifte bor, mo bie Bemerfungen "tobt" und "bermun= bet" auch nicht fehlten. In zwei Mo-naten fchmolg bie Angahl ber Pferbe bes Regimentes auf bie Balfte gufam= men, und bie Mannichaft berminberte fich in ber gleichen Zeit um ein Gech ftel. Und noch immer fanben bie troftlofen Streifereien ber Bahnlinie ent-Iana ftatt.

Die um bas bisherige ichlechte Ergebniß ber Rriegführung ju entichul= bigen, murbe ber Diftrift als aufruhrerifch ertlart. Die gange Utmee fühlte fich baburch erleichtert, ohne un= mittelbar ju begreifen, melde Beran= berungen bie Sache mit fich bringen werbe. Aber um auf irgenb eine Beife ihre Ertenntlichteit für bie Fürforge ber Leiter gu bezeigen, machte man fich bas Bergnügen, auf längeren Streifzügen unterwegs alle Farmer= bofe angugunben und bafür gu forgen, baß fie auch wirflich nieberbrannten. Man befand fich ja in Feinbesland, und wenn ber Feind fich nicht zeigte, fo lautete bie Lofung, ihm fo biel Schaben wie möglich zuzufügen. Die Schafe bon ben Boden gu trennen, fiel Niemand ein, ebenfowenig als Rud= fichtnahme gegen anberenationen. Die Regel war, allen gu migtrauen, benn Ihrer Majeftat Golbaten waren ge-

reigt, und Rrieg ift und bleibt Rrieg. Die Emporung, welche bie Beitun= gen "babeim" fcon als Thatfache ge= melbet hatten, war folieglich bie Folge ber unausgesetten Unftrengungen ber Urmee. Gin paar Lancierichwabros nen fielen in einen Sinterhalt unb murben recht bebentlich becimirt, eine Compagnie Infanterie murbe zwei Meilen von ber nächften Divifion gefangen genommen, und in jebem Bufch begann es zu fnallen, fobalb eine engs lifche Uniform fich in Sehweite zeigte.

War bie Lage borber unangenehm gewesen, jo wurde'fie nun auf einmal unhaltbar. Berftartungen langten faft täglich an, und obwohl feine Schlachten geliefert wurben und man auch nichts anberes ausrichtete, fo reichte boch bie Bahl ber neuen Un= fommilinge taum bin, um bie Luden gu füllen.

Nach neun unglaublich langen 200= chen folug enblich bie Stunde ber Befreiung. Es murbe Befehl gum Mufbruch gegeben, bie Armee verfammelte fich, und bie gange große Daffe murbe in einer bestimmten Richtung in Bewegung gefest. Gerabe als biefe Bewegungen begannen, ging bligichnell eine Reuigfeit bon Mund gu Mund, bon Glieb gu Glieb. Die Officiere flüfterten und lächelten, bie Golbaten ftedten bie Ropfe gufammen, unb plöglich bonnerten machtige Surrahrufe gen Simmel. "Cronje, ber Lowe Afritas, ift gefangen genommen mor= ben, weit im Rorben ift ein großer Sieg errungen worben," hieß es. "Gs lebe bieRonigin, es lebe ber alte Bob!" Der tleinfte Tambour fühlte fich in biefem Mugenblid ber größten Belbenthaten fabig, und im Muge eines Jeben tonnte man fturmifche Rampfluft feben. Die Regimenter tonnten taum bie Commanboworte erwarten, fie fegten fich in Bewegung nach bem berwünschtenfluß, an beffen Ufer fo viele ibret tapferen Rameraben gefallen waren. Die nerbofe Gereigtheit, bie ber Rampf gegen ben unfichtbaren Geinb früher herborgerufen hatte, war wie fortgeweht, und im Lauffdritt fturmte alles, was Leben und Athem hatte, einem Sieg entgegen, ben alle zu erringen geschworen hatten.

reichten basFlugufer, und jeber Mann empfand ein tigelnbes Gefühl bas Rudgrat entlang, wenn er baran achte: nun fnallt es. Richt ein Laut ftorte bie Stille, bie Armee hielt ben Aihem zwei Gefunben lang an unb wartete. Nicht eine Bewegung, nicht ein Schug gab gu ertennen, bag ber Feind gegenüber wartete, und boch wußten alle, bag er ba war. Belch' eine Teufelei planen fie wieber? frag= ten zwölftaufenb Gehirne, ohne bag bie Lippen fich bewegten. Und noch immer nichts anderes als bas gleiche tiefe, feierliche Schweigen. Die Golbaten wechfelten fragenbe Blide, es fuhr ein Beben burch bie Daffen, und bann ging es wieber im Laufschritt pormarts.

Rur faltes, unbeimliches Tobes= dweigen auf ber anbern Seite. Go blind etwas Unbefanntem entgegenqu= geben, bas ber Tob fein tann, birett auf eiwas loszumarichiren, beffen Musgang Riemanb tennt, ift mehr, als bie ftartften Rerven auszuhalten bermögen. Die Manner frummten unfreiwillig ihre Ruden, bie Briffe ber hanbe um bas Gewehr erichlaff: ten, und mehrere bon ihnen fanten am Rand bes Baffers gufammen. Aber bann erinnerten fie fich, bag fie englische Golbaten maren, Die frummen Ruden wurben gerabe, und bie Ungriffscolonne ftand wieber aufrecht. gang wie ein Getreibefelb, über bas ein Winbftof babingebrauft ift unb bie reifen Mehren gur Erbe gebogen hat, bie fich nun in bie Sobe richten. Der Marich murbe ftreng militarifch, ber Zatt genau.

Mit bormartsgeftredten Salfen warteten bie Artilleriften an ihrenRa= nonen und Rugelfprigen. Gie fireng= ten fich bis auf's Meugerfte an, um etwas zu feben ober zu hören, als aber ber Feind noch immer gleich hartnädig in feinem Schlupfwinkel blieb, verloren fie bie Gebulb und begannen ben Zang auf eigene Fauft.

Das war gerabe, was bie Angriffs= tolonne wünschte. Der Larm und bas Geraffel hinter ihr ftahlte bie Rerven und machte bie Beine beweglich, ber unheimliche Alp, ber auf ber Bruft ber Männer gelegen hatte, verschwand, fie waren befreit von ber unheimlichen Rothwendigkeit bes Denkens. Das Dröhnen und Pfeifen neben und bin= ter ihnen wirtte wie ein heftiger Raufch, ihre trodenen Gaumen feuch= teten fich, und bie porberften Glieber fprangen in ben Fluß. Jest galt es, vorwärts zu gelangen, jebe Bögerung bebeutete ihren eigenen Untergang, und fie hatten jest eine anbere Mufgabe: gu fterben ober gu fiegen. Es aina rafch bormarts burch bas Waffer, bas an ber tiefften Stelle ben fleineren Solbaten bis unter bie Arme reichte. Und noch immer nichts, gar nichts. Schon rudte man am nördlichen Ufer hinauf, und nicht ein Schug war von biefer Seite abgegeben worben. 3m= mer neue leberraschungen bon bem unficibaren Reinb, ber immer bort mar. wo man ihn nicht fuchte, nie ba, me er ermartet murbe.

Gin lautes, brohnenbes "hurrah!" brach aus zweitaufenb Rehlen hervor, und bie beiben Rhatiregimenter fturmten ben Abhang hinauf, einen breiten, naffen Weg hinter fich im Gras gu=

rudlaffend. Es bauerte fünf Minuten, bis fie ertannten, bag fie eine Stellung ge= ftiirmt hatten, bie wenigstens por amei Tagen geräumt morben mar. Do is hen fich Officiere und Golbaten berblufft an, schüttelten bie Ropfe und geftanben, baß fie teine Spur bon bie= em Rrieg begriffen, ber alle Borftels lungen bon einem regelrechten Felb= jug ju nichte machte.

Es bauerte einen gangen Monat ehe bie beiben Regimenter wieber fich felber ahnlich maren, hernach aber fehrte ihr früherer Gleichmuth aurud. benn in einer Zeitung, die fie endlich erreichte, faben fie, bag ein groker Sieg errungen worben mar und bag juft fie - fo ftanb es bort in Fetts fcrift - eine bewunderungswürdige Tapferfeit entwidelt hatten, mas auch bolltommen mahr mar, obicon es in Wirtlichfeit ja unnöthig gewefen, mobon jeboch gliidlicherweise nicht bas Geringfte gu lefen mar. Da fegneten zweitaufenb Mann bie freundlichen Rriegscorrefponbenten, über bie fie borber fich oft luftig gemacht hatten, und nahmen fich bor, biefe Manner ber Wahrheit fortan immer gu ehren

und zu achten. Bunachft nach jenem Uebergang aber murben in größter Gile gwei Pontonbruden ausgelaben, und als bie erften zogen Ihrer Majestät ber Rönigin irlänbische Dragoner hinüber, ihre Pferbe, bie nebenber ichwammen, an ben Bugeln führenb. Dann for= mirte fich bas Regiment in Linie unb trabte bie Sugel hinauf, um benllebergang ber Urmee gu fichern, benn man wagte noch nicht baran ju glauben, baß ein folder Gieg fo unblutig ge-

wonnen worben fei. Da bie nächfte Aufgabe bes Regimente barin beftanb, mit bem Feinb Fühlung gu fuchen, fo murbe ber Ritt unmittelbar fortgefest, nachbem querft Seitens und Bortrupps ausgesanbt worben waren, benn bas Migtrauen gegen bie unberechenbaren Buren mar noch borberrichend. Mit einem braufenben "Surrah!" fprengte bas Regi= ment über bie Gipfel ber Sugel, pon bort hinab in ein schmales Thal und fletterte einen fleinigen Abhang gegen: über binauf, um nachher bon bort eine ausgebehnte Gbene gu erreichen. Dort blieb es fteben, und alle blidten neu= gierig über bie meilenbreite Steppe hinaus. Roch war nichts gu feben, bas bie Anwefenheit bes Feinbes ber-

rieth, bis ploglich Jemanb rief: "Dort . . . feht bort!" Es war unnöthig, naber gu erflaren, was gemeint war, alle hatten gefeben. 3mei, vielleicht brei Deilen entfernt, benn bie Entfernung mar infolge ber tlaren Buft unmöglich gu behatte, einem Sieg entgegen, ben alle zu stimmen, auf ber anbeven Seite ber erringen geschworen hatten.

3wei Infanterie = Regimenter er- scharf von dem helleren hintergrund

Es waren etwa fünfzig, aber felbft wenn ihrer nur gwei gemefen waren, fo wurben fie taum bor Ent= bedung ficher gemejen fein. Gie fchienen auch nicht bie Absicht ju haben, fich zu berbergen, fie ftanben unbeweglich, Gewehr beifug, und blidten nach bem anrudenben Feinb. "Endlich, endlich!" murmelte man

in ben Gliebern, und fechshunbert Reiterhergen begannen in ichnellerem Tatt zu pochen. Und ohne ein Commanbowort zu erwarten, ohne zu be= rechnen, ober gu benten, erfaßte jeber bie Bügel feft mit ber linten Sand und erhob ben Gabel, worauf zwölfhunbert Sporen sich wüthend in die Flanken ber Pferbe gruben. Wie bon einem elettrifchen Strom gefchleubert, flog bas Regiment hinab nach ber Gbene. Die gange Maffe fturgte gleich einer Lawine ben Abhang hinab, und bom Oberft bis gum jungften Retruten murben alle bon bem gleichen Beban= fen befeelt, bon bem gleichen Impuls getrieben. Das Schnauben ber Pferbe, bas Klirren ber Steigbügel und ber Gabelicheiben und bas Rlappern ber Sufe auf bem Boben bermifchte fich gu einem Wirrmarr bon Lauten, ber in ben Ohren ber Ravalleriften wie Mufit flang und eine wunderbar belebenbe Mirtung auf Menichen und Thiere berbeiführte. .

Die Gbene, mo bie Dragoner balb fanben, bag bas Gras nur in einzel= nen Fleden wuchs, war breiter, als fie berechnet hatten, und in furger Beit hullte ber Staub bas gange Regiment in eine unburchbringliche Bolte. Die irlanbifden Dragoner begannen gu buften und zu fpeien, Die Rampfluft ichmolg in ber Conne gufammen, und bie lettere machte bie helme centner= ichwer; obichon fie eine Biertelftunbe lang in rafenber Gile pormarts ge fprengt waren, ichienen bie Sugel fich noch immer in ber gleichen unbegreif-

lichen Entfernung gu befinben. Nachbem es fich nach allen Regeln ber Runft in Bang gefett hatte, brangte fich bas Regiment wie zu ei nem Anäuel zusammen, ber nach unb nach fich in bie Lange ju gieben und eine gang besonbers bermorrene Maffe gu bilben begann. Unb ftatt in eine regelrechte Attade artete ber Angriff balb in ein gewöhnliches Weitrennen aus. Böllig geblenbet bon bem Staub, ahnten bie Officiere wohl, bag alles in Unflösung begriffen fei; aber einem jeben mar es auch flar, mas bie Ehre bes Regiments erforberte, und bie Schnelligfeit verminberte fich nicht. Die beften Renner hielten aus, bie fußtranten und ichmachen blieben qu= rud, und bem Beobachter bot fich ein eigenthumliches Bilb. In fleinen, gerftreuten Gruppen, gumeilen auch einer nach bem anbern, erreichten bie Dragoner bas Biel ihres rafenben Rittes und fanben - nichts. ichmantten in ben Gatteln, trodneten ihre ichweißtriefenben Stirnen, buftes ten ben Flugfanb aus ihren trodenen, Bufammengeschnürten Rehlen und ber= mochten eine gute Zeitlang nicht in nennenswerthem Grab gu fluchen.

Bor ihnen behnte fich eine neue Ebene aus, beren Grengen ber Blid nicht erreichte, und auf ihr faben fie, fo fehr fie fich auch anftrengten, fein einziges lebenbes Wefen, fofern fie nicht ein paar hungrige Geier, bie eine Meile meiter bon einem tobten Pferbe fcmauften, bagu rechnen wollten.

Es murbe Cammeln geblafen, gwangig Mann mit ihren gefturgten Pferben; einige gebrochene Schluffel= beine und ein ober zwei Berftauchungen, bas mar ber gange Berluft. MIle ihre Anftrengungen waren alfo um= fonft gemefen, und etwas, bas nur gu fehr arger Enttäuschung glich, bemach= tigte fich aller.

Rach zwei Stunben hatte ber commanbirenbe General bie halbe Armee über ben Fluß geführt, und ein Abjutant tam, um bem Regiment ben Dant für ben iconen Ungriff gu übermitteln. Gleichzeitig theilte er mit, bag biefes, meil es freiwillig bie Spige gebilbet hatte, fortan bie Ghre genießen follte, an ber Spige ber gangen Urmee au fteben, weshalb ber Oberbefehlsha= ber muniche, bag ber Oberft fortmah= rend Fühlung mit bem Feinbe behalten folle.

Es fcmeichelte Ihrer Majeftat ir= länbifden Dragonern, bag man trop bes ichlechten Musfalles ihren guten Willen gu fchagen wußte. Das Regi= ment feste fich auf's Reue in Bemegung, und als es bon ben Sugeln ber= abgelangt war, bas heißt außer Gehweite ber übrigen Urmee, machte cs Salt, weil die Pferbe fich einfach meis gerten, weiter gu geben. Dreißig von ihnen waren total untauglich zu weiterer Aftion, und wenigstens hunbert würben mehrere Tage lang nicht im Stanbe fein, einen Fuß bon ber telle gu bewegen.

Die Officiere erbleichten, bie Dragoner wurden hochroth, und ber Oberft fah melancholisch aus. Es nügte in= beffen nichts, Ginwenbungen gu ma= chen, wie berechtigt fie auch fein tonnten, gegen einen in ben artigften Bor= ten übermittelten Befehl. Die franten Pferbe - von ber Mannichaft war nicht bie Rebe - bilbeten bie Rach= truppe, fo gut es möglich mar; bie übrigen rudten vorwaris - bis auf meiteres.

Und es ging bormaris. 3mei Bochen lang tummelten fich Ihrer Daje= ftat irlanbifche Dragoner auf ben mafferlofen Gbenen berum. Die Ehre, bie Spige ber Urmee gu fein, toftete fie etwa fünfzig Mann an Tobten ober Bermiften, unbermeiblichen Bermiß-ten, und bie Salfte ber Bferbe. MIS bie Radricht, bag bie Sauptftabt bes Feinbes eingenommen worben fei, bie Urmee erreichte, gahlte bas Regiment taum noch breihundert biensttaugliche Pferbe, aber alle begriffen auch, bag fie eine große Aufgabe erfüllt hatten. An biefem Abend wurden im Lager viele hurrahs ausgebracht, und ob con Riemand als bie irlanbifchen Dragoner fich rubmen tonnte, ben falle!"

Feind wenigstens von weitem gesehen au baben, fo mußten boch alle, baß ein Theil bes bevorftebenben Berfes bin= ter ihnen lag. Es tonnte jedoch nicht fehlen, daß fie fich mit einer gewiffen Es fonnte jeboch nicht berechtigten Reugierbe fragten, wie fie wohl ericheinen würben, wenn bas übrige gethan war.

Unterbeffen liefen bon ben Drago= nern gahlreiche Rapporte ein über ihre Fühlung mit bem Feinb; aber ihm in's Beife ber Mugen gu feben, gelang ihnen nicht, obwohl fie jeben Abend rührend icon bie Borfebung und auch berichiebene anbere Machte barum an= riefen. Beil nichts anderes übrig blieb, fo beschulbigte man bas Rlima, bas bie Pferbe ihrer Rrafte beraubte. und biefe Enticulbigung murbe auch anertannt, benn alle Rapallerie = Res gimenter befanden fich in bem gleichen traurigen Zuftand.

Inbeffen ging es, wie es faum an= bers möglich war: hunberttaufend befiegten nach und nach gehntaufenb, und eines ichonen Tages mar es voll= fommen ruhig um bie Armee, bie bor Guben ber ber befetten Sauptftabt nahte. Es wurde gerabezu ibnuisch in einem Umtreis bon fünf Meilen um bas Sauptquartier. Jest tonnte man ohne eigentliches Migtrauen einem Sohlweg naben und hatte nicht mehr nöthig, jebes Ropje ober jebe Bertiefung im Felbe mit Ranonen gu beschießen, ehe man weiterriidte. Der Oberbefehlshaber erflärte bas Land füblich von Bloemfontein als einge= nommen, bie Ginwohner wurben ermahnt, auf ihre Farmen gurudguteh= ren. Die Mehrgahl that es auch, aber bie borbeigiebenben englischen Truppen trafen gerabe feine freundlichen Mienen.

Die Urmee, bon ber Ihrer Maje

ftat ber Ronigin irlanbische Dragoner einen feineswegs unwichtigen Beftanb= theil bilbeten, fand fich febr unange= nehm berührt bon ber feinbseligen Saltung, befonbers gereigt murbe fie burch bie bon glübenbem Sag zeugen= ben Blide ber Frauen. Mis Sieger glaubten fie bas Recht gu haben, ein freundlicheres Benehmen gu forbern, aber als bie etwas fcwerfalligen Schönheiten trop achtungswerther Unläufe gu einem bischen Courmache rei bie murrischen Buren borgogen und bas schmutiggraue Rhati und rothe Commig verachteten, ba betrach= teten fie es als ihre Schulbigkeit, ihnen einen befferen Gefchmad beigubringen. Deshalb gunbeten bie Golbaten ba und bort Gebaube an, mo bie Blide bes Gigenthumers und feiner weibli= den Umgebung bogartiger ericbienen. als eben nöthig war. Nachbem bas Land befest, eingenommen ober pacificirt war, war es ihr Gigenthum, und nichts in berWelt tann einen eng lifchen Solbaten baran hinbern, mit feinem Gigenthum ju machen, mas er will. Diefe Urt bes Rriegführens ent behrte nicht ihre Annehmlichkeiten, aber fie brachte auch gemiffe Ungeles genheiten mit fich; unter anberem, bag biejenigen, welche ihres Gigenthums beraubt wurben, nicht länger friedlich fich benahmen. Der Rrieg aus bem hinterbalt loberte auf's Reue auf, unb ber beichwerliche Dienft ber Ravalle rie, bie iiberall gegenwärtig fein follte, begann mieber.

Die irlanbifden Dragoner befüntmerten fich fehr wenig um bie Greig= niffe weiter im Guben; fie fuchten und fanben einen iconen Troft barin. bie Glieber orbneten fich einigermagen. | nur zwei Meilen bon Bloemfontein Sinter bem Regiment hielten etwa und ben guten Tagen im Sauptquar= tier entfernt au fein. Da tam bie Nachricht, bag ihre Unftrengungen bon einem gewiß nicht berechneten, aber boch gang natürlichen Erfolg gefront worben feien; bas Lanb hinter ihnen befand fich in vollem Aufruhr, und bie fürglich errichteten Berbinbungen brobten abgeschnitten gu merben. Wieber mußten fie fich in allen Richtungen auf ben endlosen Gbenen bes Dranje= Freiftaates herumtummeln. Und weil man weber biehartnädigfeit bes Feinbes noch feine frifch erregte Erbittes rung in Betracht gezogen hatte, fo fanben fich unaufhörlich Schwierigtei= ten, bie fich bon Tag gu Tag bermehr= ten. Sunberte bon Bferben murben ruinirt, bie irlanbifden Dragoner 36= rer Majeftat ber Ronigin gahlten balb mehr Ravalleriften ju Jug als gu Pferd.

Da brach endlich ber große Tag ber irlanbischen Dragoner an. Das Ar= meecorps, bem fie angehörten - fie wußten taum felbft welchem, benn es hatte in ber letten Beit bereits ein bugenbmal feine Führer gewechfelt -. ftieg unerwartet auf einen Feinb, ber fest entichloffen au fein ichien, fich gu ichlagen. Der Rampf glich genau allen anberen in biefem Rrieg. einem ftunbenlangen Artilleriebuell räumten bie Buren ploglich ihre Stellung und blieben erft zwei Deilen binter ber erften Linie wieber fteben. Die Engländer fturgten ihnen nach, und bie Urtillerie begann auf's Reue aus ihren Stellungen ju bonnern. Dann folgte ber ebenfo gut geleitete wie muthig ausgeführte Bajonettangriff eines Sochlanbs = Regiments, unb brittenmal wechfelte ber Feinb feine Stellung. Weil ber Abend fich nas berte und ber commanbirenbe General gewöhnt mar, früh folafen gu gehen, fo ließ er auch bie lette Stellung ftirmen, wobei bie Buren, bie feinen fo ichnellen Angriff erwartet hatten, fich mit etwas größerer Gile als fonft aus rudgogen. Das Regiment, bas ihre Berichangungen genommen hatte, ber= lor hundert Mann an Tobten unb Berwundeten, aber ber Schlaf bes Benerals war gerettet. Che er fich gur Rube legte, fanbte er Ravallerie gur Berfolgung bes Feindes aus und jog bann rubig bie Rachtmuge über bie Dhren.

(Fortfehung folgt.)

3hr Magftab. Thetla: foftet Dein neuer Sut?" — "Bwölf." — Thetla: "Dol-,Was Ella: Ella: "Rein, Donmadtsan-

#### Elegante Ausstellung von feinen Delisachen

Frube Bestellung für echte Alasta Seal Stin, Beipzig gefarbte, Perfian Lamb und andere hochfeine Garmenis werben jest ju bebeutenb herabgefesten Breifen entgegengenommen,

fonnen bezahlt und abgeliefert merben, wie man es wünscht. Dufter = Rleibungs flide-100 Bertaufer . Dufter in all' ben neueften Belgen und Sthles in Coats und Salstrachten, feine zwei feben einander abulla jum Berfauf morgen jur Galfte bes wirflichen Berthes berfelben.



Echte Rearfeal Coats, 22 u. 24 Boll lang, neu geformte Rragen und Rebers, Bell Mermel, Stinner Satin gefuttert, \$25.00 Electric Seal Coats, mit Rutria Beaber Rragen Rebers und Mansigetten gestüttert mit Slinner Satin, regularer \$20.00 ichetten gefüttert mit Slinner Sunn, 1. \$35.00 Berth, 3u. Clufter Scarfs, in echtem ichwarzem Marber, mit buichigen Schwangen, 28 3oll lang, \$10.00 Berth,

Pels Scarfs und Boas , aus Sable und Fog, einfach ober boppelt, in allen Schattirungen, alle die neuesten Muster bieser Saison, \$10.00 und \$12.00 Werthe, speziell für Montag, su

Unfere Befucht Bant unfer beachlt neues Cafe 4 Pros. auf Sbar: Fin=

# Unsere 1902 Serbst : Eröffnung

Ein Bertauf von riefigem Intereffe für forgfame Räufer. Unvergleichliche Bargains überall im Laben. Ronnen bier bie Partien nicht aufgablen, sonbern nur bie beften andeuten, fo bag Ihr feht, es bezahlt fich, bergutommen und jebe Abtheilung ju befuchen. Befeht bie Bargains, bie überall gu finben finb.

Der Berfauf erreicht morgen feinen Sohepunft.

Berbit: Seidenftoffe und Sammet Berthe und Ausmahl, bie bon teinem anderen Seiben Gefcats übertraffen werben. Es ift bie grohartigfte Offerte bes gangen Jahres, ein Bertauf von Staple Scibe und Saumet, ben 3hr nicht verabfaumen folltet.

Ein außerordentlicher Schuh = Verkauf

Shuhe, Oxforde und Blippers jur Balfte

\$5.00 Damen Schube, \$1.95 - Tobb. Bancroft & Co., Mochefter, R. D.

verlauften uns alle ibr Rufter = Soubzeug biefer Saifon, Soube,

Oxfords und Slippers, angefertigt für Berbit: unb Minter-Rerfret -

Soube in ber Bartte, melde auf bem regularen Bege ju \$4 unb \$5 ber-

fauft werben würden. Bu haben in Batent, Enamel, Bici, Sog Caff und Belour Leber, in eleganten Opera, Dreft und Street Styles, Qualitäten, welche auch die allergenauefte Brufung \$1.95

Feine Slippers für Damen, 98c - Sandgewenbete, biegfame Sohlen-

Egtra fpeziell-Die originellen "Julia Marlome" Schnurfdube für

Damen, neue Berbft: und Binter Facons, bier jum Bertauf.

ein und zwei Strap Stoles, fowie einfache Opera, Common Senfe und 3-Point Leiften, einichlieflich einer Sendung bon Cample Slippers fun Ranner ,in Lans und Schwarg, in allen Groben, Gure 98c

Gin beionberer Bortheil, ben biefe Gacon pon Schuben befint, ift bas elaftifche "Ranel", fo Ein besonderer Bortheil, den biefe Facon von Soungen vertigt, in Dur trangige tabellos paffen; fowohl hober wie niedriger Inftep; fdmiegen fic ber Form bes Gubes an. \$2.98

Bir find bas Sauptquartier für Dugab und Subfon's berühmte Schulioube für Queben und IMab-

ju befteben bermögen, nur .....

Sochfeine Rovelty Seibe, in Marp Brint Louisine und Bea be Soie, \$1.00 und \$1.50 Qualität... 6Se 

Corbeb Taffeta und Douifins, 3500 Nards, in einsachen Farben und pweis jarbigen Effetten, 35 berschiebene Schaftrungen jur Auswahl ,75c Qua-lität ju 



### Aragen, Groken 32 bis 44- ibe: Montag . . . . . .

#### Neue moderne schneidergemachte Suits, Stirts, Coats und Waists

und Granite Stoffen-in brei fehr niedlichen Bloufe-Facons gemacht

-Coats ober Steh-Racon-Rragen - Rode niedlich befett und über

Die bentbar größte Auswahl in ben neuen Baiftings, fowohl in importirten wie hiefigen Erzeugniffen, ju erftaunlich niedrigen Preifen. Doppelfeitiges Flannelettes, weich und fliegartig, belle und buntle Effette, paffenb für Gowns und Rinber-Trachten. 10c 

Flanelle und Flanelettes

Tennis Flanell, fower geflicht, geftreifte und farrirte Effette, in bellen 51cc und buntlen Farben, 10c Qualitat, ju Fanch englische Waifting Flannelettes und Teaglebown ,alle die neuesten ben, in hellen und duntien Effetten, Andere berlangen 12he, unfer Preis Rene bebrudte Belour Flannelettes, in fancy gestreiften, perfifden und Bim Bingern, Dreffing Sacques, Smoling Jadets u. f. w., früher 15c, 1 Bertaufspreis Bebrudte Eclipfe Flannelettes, volle 36 goll breit, extra ichwee, in fanch Streifen, Bolta Dots und persischen Effetten, prachtvolle Farben, 19e 1216 Qualität, ju

#### Renc Berbft: Salstrachten für Damen



Neue Sals-Boas-fteben in biefem herbft mehr in Nadfrage benn ie-mene elegante Effekte, in gang ichwart, ober ichwarz und weiß, ge-unacht aus bester Liberth Seibe und Chiffon, mat fangen Streamer Enbeit-3 außergetobhn-liche Bargain-Partien zu

\$2.98, \$1.98 und 98c

Feine Sample Salstrachten - eine große Barti

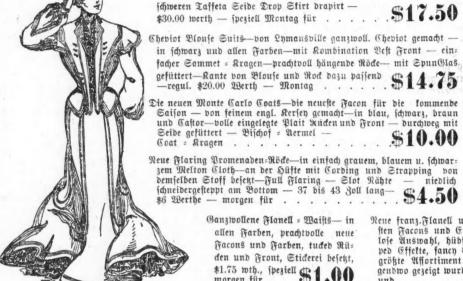

allen Farben, prachtpolle neue' Racons und Farben, tudeb Rit=

den und Front, Stiderei befest,

\$1.75 mth., fpegiell \$1.00

0

8

Bangwollene Rlanell : Baifts - in Reue frang. Flanell und mafchechte Baifts - Die hubiche: Reue ichmarge merceriged Baifts ften Facons und Erzeugniffe biefer Caifon, eine end= loje Muswahl, bubich geichneibert, bestidte und ftrap= ped Effette, fanch Stod, Kragen — in Wirklichteit das größte Affortiment von Facons und Farben, das je irgendwo gezeigt wurde für \$3.50, \$2.98 und

morgen

Ungeheurer Berfauf all ber neueften Erzeugniffe in fashinablen Berbft-Suits, Maifis, Roden und Coats für Damen. Gensationeller Ber-

(Bang Seibe gefütterte Suits-in allen Schattirungen von Broadcloth Subfche neue gefchneiberte Suits-bie hubichefte Sammlung von all ben

tauf jeben Tag gu unerhorten Preifen. Gammtl. Garments von Expert-Schneibern gemacht. Unter ben morgigen Spezialitäten:

-in ber neuen Facon gemacht, Box plaiteb u. Clufter Tud be: fest, neue Mermel und Stod=

# Außerordentlicher Verkauf von emaillirten Baaren

.\$10.00

Sechs gebaufte Baggon-Cabungen von Chal Agate, Acme und Grab Stone emaillirte Maaren, gelauft bei einer Rem forter Auftion. Der bemertenswerts niebrige Gintaufs-Breis ermöglicht es uns. Gud bieje Baaren gu meniger als 50e am Dollar gu offeriren.



2-Quart Saucen=Bfaune mit 9c 3-Quert ......14e

neueften Bloufes, Gton: und Cape Schulter: Effetten - Sabit u. ein=

gelegter Ruden, Bog plaited und Gibe Rilt Rode - bon Bibeline,

Camels Sair, Cheviot, fanch Mifchungen und Broadcloth gemacht -

Jadets und Rode niedlich mit Braid bejegt - fpe: \$20.00

Reue Norfolt Promenaden: Suits-cin vollständiges und feines Affor-

timent der besten Facons Diefer Saison-bon ichmargen und weißen Rovelth Stoffen gemacht-Jadets mit Taffeta Seibe gefüttert -

Cable Raht voll Flaring Rod — niedlich fcneibergesteppt, bagu paffend — \$18.00 Berthe — fpeziell

Bolle Länge Coats für den Frühherbst-bon mittelschweren OxfordWollstoffen gemacht, in blau, schwarz, braun und grau-Kimono gesormte Aernel, mit doppeltem Schulter: Cape und Sammet: Kras 8.50 gen-wirst. Werth \$15.00—Vertaufs: Preis

Reue Beau be Cote feibe Rode-ipegielle Berthe für morgen - be-

wurde fold ein Werth offerirt - ein \$15.00 Rod

fest mit einem neuen Entwurf bon Binding und 5 Reihen bon hemftitching-brapirt über feinem mergerirtem Drop Stirt .







2 Quart Praferbes Bint Thee Topf .... 100





Ro. 8 Thee - Reffel mit Bit ober flachem 35c





Reue Spifen Reber Aragen-aus Erru, Benife ober weißen Briff Boint Spifen, ju völlig ber Salfte ber Breife anderer Läden - fezielle Bargains ju \$1.108, 98c

### Unser größter September : Möbel : Verkauf.

Mehr als \$60,000 Werth ber beften Möbel ber Welt, ju einem Biertel, einem Drittel un b ber Salfte ber regularen Preife. Rein un= erwiinichtes Stiid in ber gangen Bartie.



Barlor-Tifch, bon Sartholy, geformte Beine, Shelf unten .....

us Stahl bergeftellt, Ge itell bezogen mit bochfei= nem Belour, mit fieben Reihen tiefer Tufts -Mentag .... \$8.38 all Treck, Golben Dat,

nnd Meffing Umbrella Stanber, großer geschiffes ner Spiegel im Obertheil - febr fee \$5.98 India Stools, 3mitation Mahagoni ober 98c



fcnist und polirt, bochfeinem Belour ober polirt, bezogen mit 39¢ \$12.00 2Berth

### , Golben Dat, reich geschnistes Gestell, r Bevel Blate Spiegel, \$10.98 Bücher-Regale bon ausgesuchtem (fischenbolz, gut gemacht und ausgesthattet, mit Stange zum Draptsen in ber \$2.75

Schaufelftible, Golben Dat, ober Mahagoni Finished Ceftell, mit Cobbler ober Sattel: Sit, fpeziell . für Montag \$2.75 chenhols, reich gebrech: felt und fluteb Beine,

Mussieh . Tifc bon Gis fann 8 Guß ausgezo-gen werben - morgen

\$5.75 Giferne Bettftellen, mit Meffing Scrolls u. Befchlag, Bow But, ausgestattet in ber besten Qualität Emaille, in ir: \$7.48

#### Proquen und Toilette=Artikel.

Opon's Tooth Polos bir Hlashe von teinem Mitch Sarel, ein 25cs Madame Pale's \$1.00 Ardparationen Gle Seiblik = Pulver, volles Gewicht, 25c Größe...De Praparationen.
Tr. Charles' Riefb Gewicht, 20c Gewicht, 2 Prima Donna Mhipped Ange Bhisto, \$1.250. und Sommeriproffen, Bitcher's Caftorine, 50c Große .....240 Große ..... 

iftic Babn-Bur- 1-Afund Padet Abfor- Sorten... 19e bent Cotton ...... 17e



# 6 Quart.....

#### Den Banditen zu finden

brebe man bas Bilb um. Es ift bies leicht. Ebenjo leicht ift es, Gesundheit und Kraft ju erlangen, wenn man weiß, wie. Irgenb ein guberläffiger Argt wird Guch fagen, bag als ein Beilmittel

# MALT MARROW

beffer ift als ergend ein etelhaftes Betäubungsmittel. Es enthalt alle anregenden Säfte, Lebensfraft und Stärtung des Malges. — Aerzte wissen, daß dies so ift. Chemische Analyse beweist es. Schwasche und schlecht genährte Frauen sollten täglich eine Flasche während ber nächsten zwei Monate trinken. Es koket wenig, einen Bersuch zu machen. — Zwei Telephones — South 257 und 1758

12 große Blafden koften \$1. 3recubme in Shicag McAvoy's Malz Extract Dept.

Senbet Boftfarte megen Bilchleins: "Derporragende Mergte

THE

#### Seine Cowefter.

Sumoreste bon Mibert Balben.

Bon Beit zu Beit ein leichtes Rauch= wöltchen von feiner Zigarre in bie Luft blafend, ließ ber junge Mann fein Fahrrab auf ber weißichimmernben Strafe in gemächlichem Tempo babinrollen - borüber an ben Barten und Billen, bie fich braugen an ber Grenge ber Grofftabt in langer Zeile abwech= felnb aneinanber reibien.

Gben war er eine fleine Strede an einer faft zwei Meter hohen Gartenmauer borbeigefahren, ba rief ihm bon ber Sobe berfelben eine helle Mabchenftimme ben Rabfahrergruß gu: "All Beil! MII Seil!"

Jahlings richtete ber junge Mann ben Blid empor. Aber er fonnte nur noch gewahr werden, wie fich ein blon= Mabchentopf eilig hinter ber Mauer gurudzog.

Im Du mar er bom Rabe herunter. fcob es einige Schritte weiter gurud und naber an bie Mauer beran. Dann begann er, eine Beile hindurch bie Signalglode fpielen gu laffen, inbem er allmählich ihren Schall abbampfte -

just als feste er seinen Weg fort. Bas er erwartet batte, bas traf ein. Ueber ber Mauerhohe warb ein blonbes, leichtgewelltes Saar sichtbar; bann hob sich borläufig ber ganze Ropf ems por, bog sich immer weiter über bie Mauer und fpahte nach ber Richtung, in welcher ber Rabfahrer gefahren fein

Diefer hatte Muße genug, bas reis zenbe, frische Mäbchengesicht zu betrach=

Da ließ eine leichte Bewegung, bie er unwillfürlich machte, bie Ahnungslose des ben Ropf ju ihm berummenben. Er fab.

nächsten Mugenblid war ber Blonbtopf bon ber Mauer berfchwunden. Run fchob er bas Rab mieber etmas

Chicago.

bor und rief, an ihren Grug antnupfend, mit heller, mobilautenber Stimme hinüber: "Soll es mir wirklich gereichen gum

Beile, Gonne mir, Schone, boch noch eine Weile!"

"Nur ein Weilchen noch, Du holbes Mäbchen; Dann trolle ich weiter mit meinem

Räbchen." Er glaubte etwas wie leifes Geticher hinter ber Mauer gu bernehmen. Aber bas Blondhaar tauchte nicht über ber=

felben embor. Er brachte feinen britten Reim an: "Nun, abieu benn, Du fconfte, Du fcblimmfte ber Ween! Lebemobl auf balbiges Wieber=

febn! Denn morgen um biefe Stunbe,

Da mache ich wieber bie Runde." Dann beftieg er wieber fein Stahl= roß und unter hellem Glodengeflingel fuhr er, ben Blid nur noch einmal rudmarts gur Sobe ber Mauer ichidenb, bie Strafe babin.

Tags barauf und noch an mehreren folgenden Tagen fuhr er thatfachlich auch um biefelbe nachmittagsftunbe an ber Billa borüber. Schon bon ber Ferne ber bob fich fein Auge empor gum Ranbe ber Gartenmauer. Aber er suchte immer vergebens nach bem

blonblodigen Mabchentopfe. Einmal, ba er, wie fcon wieberholt langfamen Borüberrollen burch bas foone eiferne Gitterthor, einen Blid auf bas im Garten flebenbe Billengebaube gewährte, gu wie fie erfcroden gufammengudie. Im | bemfelben hinüberfpabte, war es ibm

wohl, als hatte er an bem offenen Fenfter eine fchlante Madchengeftalt er= blidt. Er fprang auch fofort von bem Rabe berunter und machte fich an bemfelben bor bem Gitterthore eine geraume Beile hindurch zu schaffen, indeg fein Tuge immer verftohlen hinüberging gu bem Gebäube. Aber - mar er be= mertt morben, ober hatte er fich ge= täufct: es war an bem Genfter nichts gu gewahren. Rach und nach berlor er bie Soff=

nung, bas Mädchen wieberzusehen. Da - an einem Sonntag Vormittag, als er zu Fuß eine andere Strafe bes Billenviertels paffirte, fah er bie Gefuchte unpermuthet por fich.

Sie ließen Beibe, ba fie fich fo wiber Erwarten einander gegenübersahen, ei= nen Moment lang unwillfürlich ben Schritt ftoden - fie offenbar aus Befturgung, er aus freudiger Ueberras fduna.

Im nächften Augenblid jeboch trat er, ben but jum Gruße giebend, auf fie "Fraulein, ich habe noch Dant gu fa=

gen für ben freundlichen Rabfahrer= gruß. Sie ftanb ihm mit gluthübergoffenem Gefichte gegenüber und bermochte

feine Antwort zu geben. Er fuhr fort: "Doch geftatten Fraulein, baß ich mich vorftelle . . Da schien fie fich foon gefaßt gu ha=

ben. Gin beiteres Lächeln glitt über ihre Büge. "D, ich weiß," fiel fie ihm in's Wort, "herr Dottor Belling."

Er fab fie mit bermunberten Mugen

an. "Wie, Fraulein tennen mich?" "Ihre Coufine Elfa und ich maren bor einigen Wochen bei einer gemein= famen Freundin zu Befuche. Da fa= hen wir Gie, herr Dottor, bon bem Tenfter ber Billa aus in Gefellichaft

mehrerer Berren borüberfahren." ,Ad, ich erinnere mich, bie Coufine ergählte mir babon. Na, Fraulein, ba habe ich bas Glud, ohnebies zu Ihren Befannten gu gablen, und ich fonnte mir wohl erlauben, Sie ein Studchen gu begleiten. Da bas Fraulein icon um meinen Ramen wiffen, burfte ich mobl auch bitten . .

"Gewiß, herr Dottor: "Abele Mil-"Müller! Gin feltener Rame!"

Sie lachte, baß fich ihm zwei Reis hen ber fconften Perlenzähne zeigten. "Uebrigens," fuhr er fort, "mir fpegiell ein febr befannter Rame. Erft fürglich hatte ich mit einem Manne biefes Ramens einen harten Strauf auszufechten. Da Sie mich borbin mit bem Dottortitel beehrten, Fraulein, werben Sie wohl auch wiffen, bag ich mir benfelben erft bor einigen Wochen erwarb. Im Rampfe barum hatte ich mit bem berühmten Rechtsgelehrten Professor Miller gu ringen. Rennen Fraulein herrn Profeffor Müller? Bielleicht gar

verwandt mit ihm?" "Berwandt - mit Brofeffor Muller!" entgegnete bas Fraulein, inbem es angelegentlich mit bem Sonnenschirm gu thun batte, beffen obere Berichluß= feber nicht recht zu halten schien, - "ei freilich bin ich's - namensbermanbt.

"Uch fo!" meinte er lächelnb. "Aber auch fonft find Fraulein mit ihm ber= manbt. Diefelbe bezaubernbe Liebens= würdigteit! Fraulein burfen fich nam= lich nach meinen friiberen Worten ben Brofeffor nicht als finfteren, barbeifigen Mann borftellen. Er ift mohl ein ernfter gemiffenhafter Graminator, aber fonft ein carmanter herr. Trop feines hoben Rufes als Gelehrter im ge= fellschaftlichen Bertehr fo schlicht und bescheiben - ein wahrhaft großer Mann, ber fich ben Rleineren gegenüber flein gibt. 3ch traf ihn erft bor Rurgem im Stabtpart. Er gefellte fich gu mir, als mare ich feinesgleichen. Gine gute Stunde gingen wir plaubernb in bem Bart herum. 3ch mar entzudt von bem Brofeffor. Gin Urbilb ber Liebens= murbigfeit! Das icheint übrigens fo in bem "Müller" ju liegem. Denn bie=

felbe anmuthenbe . . . Aber plöglich unterbrach er fich unb hielt für einen Augenblick in fichtlicher Ueberraichung ben Schritt an, inbem er ben Blid auf einen hochgewachsenen Mann richtete, ber etwa fünfgig Schritte entfernt eben aus einem Zas battrafit getreten mar.

"Ich, rief er bann, "bas ift boch ber feltfamfte Bufall! Lupus in fabula!" Sie war feinem Blide gefolgt. Für einen Moment ftieg eine leichte Rothe in ihrem Gefichte auf. Dann aber gudte ein schalthaftes Lächeln barüber bin, und mit gut gefpielter Berftellung fragte fie: "Wie meinen Gie? Doch nicht ber Profeffor!"

"Jawohl, Fraulein, - bort - ber Mann, ber fich eben eine Zigarre angunbet und uns entgegentommt. Er wird mich sicherlich ansprechen - ich weiß nicht, wie . . .

Er ftodte. Etwas wie Berlegenheit breitete fich über fein Geficht. Sie lachte, und aus ihren Augen leuchtete wieber ber Schalt. Md. Gie meinen wohl: Gie mußten nicht, wie fie mich, bie fie nur fo

auf ber Strafe aufgelefen, bem Profeffor borftellen follten - umfomehr, da ich mit ihm ben gleichen Namen führe? Wiffen Sie was, herr Dottor, ich bin Ihre Schwefter." "Meine Schwefter! Ach, ein toftlicher Gebante! Und ba muß ich wohl zu

uns anspricht "Und Sie fagen zu mir auch "Du"?" "Selbstrebend — einem Bruber!" "Ich, fofilich!" Abele, Du bift bas herrlichste Mabchen!"

Ihnen "Du" fagen, Fraulein." "Es ift ja nur, falls ber Professor

"Bitte, Berr Dottor, bergeffen Gie nicht: bas "Du" erft für ben voraus=

gefegten Fall!" "D, er rebet mich ficher an. Geben Sie, er hat mich fcon bemertt. Er mintt mir gu.

Diefer rief ichon aus einiger Ent=

fernung: "Uch, herr Dottor helling! Was führt Sie da heraus - und in Begleitung . 3ch habe hier meinen Ontel befucht, herr Profeffor," fiel ihm ber junge Dottor ins Bort, - "ben Ur-

Brofeffor bem Namen befannt fein "Gewiß! Und ba haben Sie wohl

"Erlauben Sie, Berr Profeffor,

chitetten Bergmann, ber vielleicht Berrn

baß ich Ihnen meine Schwester bor= ftelle." Der Profeffor wich betreten einen Schritt gurud. "Ihre — Ihre Schwe= Dann flog fein Blid gu bem jungen

Mabchen, und mahrend ein leichtes Lacheln feine Lippeln fraufelte, fuhr er plöglich lebhaft fort: "Uch, fo hat mir ber himmel boch in meinen alten Za= gen noch einen Cohn beicheert!" Das ichallenbe Gelächter, in welches bie angebliche Schwester bei biefen

Worten ausbrach, ließ ben befturgten

jungen Mann bas Auge bon bem Bro-

feffor auf bas Mädchen richten. Dit einem Male begriff er. Der Rame Müller", bie Borte bes Brofeffors!-Faffungslos ftanb er ba. "Na, ich merte fcon," begann er nun wieber, "ber Tolltopf hat schon wieber einmal einen feiner Schaltsftreiche ausgeführt. Sie haben fie mohl brüben bei ihrem Obeim tennen gelernt, herr Dottor? Und mabrend Gie fie auf ber

Strage ritterlich begleiteten, bat ber

Unband bor vinem Mäbchen Ihre

Uhrungslofigfeit benutt, um Ihnen

mir gegenüber bie Rolle eines Brubers aufzuhalfen?" "Jawohl, herr Profeffor," entgeg= nete er mit einem Seitenblid nach bem Mabchen. "Es follte für bas Fraulein Tochter eine Probe fein, ob ich Ihnen überhaupt auch als Sohn willtommen mare."

"Uch, Gie meinen . . . ! Aber berg= lich willtommen, lieber Belling! Berg= lich willtommen!"

Aber nun, liebe Rinber, wollen wir auch Rehrt machen, um ber Mutter ben unerwartet gefundenen Sohn gugufüh-Und fie manbten ben Schritt. Der

junge Dottor bot bem Dabchen an fei=

ner Seite ben Urm. Bitte, liebe Schwefter!" "Diefer "Schwefter" fchien mit eis nem Dale all' ber schalthafte llebermuth benommen. Anmuthige, holbfelige Berwirrung lag auf ihrem bunteler-glühten Gefichte.

# Schwache leidende Männer kurirt



MittelA meiner neuen elektro= demilden Melhode.

Diese Methode, welche nur mir befannt ift, und nur in meiner Office angewendet wird, ift die einzige Methode in ber Belt, welche Mannern jeben Mtere Chrgeis, Rraft, Stärfe und Mannestraft perleibt.

Es ist eine vollständig neue Entdedung und grundverschieden von allen anderen, die jest angewendet werden für eine Heilung von verlorener Mannestraft, allgemeiner Schwäche, unnatürlicher Verluste, Baricocele, Striktur etc. Sie ist von mir in tausenden von Fällen, die ich in den letzen Jahren behandelt habe, gründlich erprobt worden, und die Menge der Zeugnisse, die mir freiwillig zugeschickt wurden und in meiner Office aufliegen, beweisen biefe Behauptung zur Genüge.

Es gibt keinen Fall von den obengenannten Krankheiten, oder irgend einer anderen Unordnung des Aerbenspstems, kleine oder geschrumpfte Organe hersvorrusend, welche meine Methode nicht zu heilen vermag. Sie wirkt direkt und augenblicklich auf das Gehirn und die Aerven-Zentren.

Deine Methode heilt, nachdem alle anderen Mittel und Merzte verfagen. Gie heilt Ench ichnell und banernd.

Ihr verspürt die Birkung derselben nach den ersten paar Behandlungen und bald fühlt Ihr wie ein neuer Mensch, und nachdem Ihr den vollen Kurtus durchgemacht habt, wird es Euch scheinen, als ob Ihr nicht über zwanzig Jahre alt feid. Das Leben findet 3hr wieder des Lebens werth, und 3hr feid wieder im Stande, Euch an dem Bergnugen ber Mannestraft au erfreuen. Dies gilt Euch Leuten, benen es an Muth fehlt, beren Rerben gittern, be-

ren Augen den Glanz verloren haben, deren Geift getrübt ist, deren Gedansen verwirrt, welche schlafs und ruhelos sind, deren Bertrauen erschüttert ist, die verstimmt und leicht entmuthigt sind. Bögert nicht. Ich heile Varicocele, immerglos .... 3d labe jeden Mann ein, der andere Behandlungen und Mergte berfucht

hat, in meine Office zu kommen, woselbst ich ihm gerne meine Behandlungs-methode erkläre. Diese Methode beseitigt die Schreden der Chirurgie, und lang-sam gieben sich die vergrößerten und kranten Abern zusammen, und die Kraft bollftandig wieder hergestellt. 3d heile Beschwerden, ohne Schneiden Meine elektro-chemische Methode löst die erkrankten Theile allmälig auf, und die Striktur schwindet dabin wie der Schnee vor der Sonne. Sie heilt und

macht ben Ranal frei und traftigt die Gential-Rerben.
Ich heile auch um geheilt gu bleiben: Blutvergiftung, Gonorrhoen, Gleet und alle anderen Krantheiten der Urin-Organe. Sicherheit der Beilung ift was 3hr wollt !- 36 gebe Gud eine gefehliche Garantie, Gud ju beilen, wenn

ich Guren Fall übernehme. Mas ich für Andere gethan habe, kann ich auch für Euch thun. echftunden: Montag, Mittwoch und Freitag von 8:30 Borm, bis 6:30 Rachm, lag und Samftag von 8.30 Borm, bis 8 Uhr Abends. Sonntag von 10—1.

**NEW ERA MEDICAL INSTIT** 246-248 STATE STR., 3, Floor, Grentifer W. R. Rues Leset die

wichtigsten Grunde, and welchen Leute heutzutage ihre Lebensberficerungs-Policen in der größten Lebensversicherungs-Gesellschaft ber Welt taufen, die nach 15 ober 20 Jahren in Cash ausbezahlt

Gründe:

Spezielle

Gründe:

Spezielle

Gründe:

- 1. Bur Sicherheit der Familie nach dem Ableben des Ernährers. Allgemeine 2, Bur Verforgung bes Alters. 8. Mus Sparfamfeit.
  - 4. Beil Logens und Vereinsbersicherungen sich als absolut unguverläffig und unficher erwiesen haben, dagegen bie alte Equitable Lebens : Berficherungsbant Rem Dort mit einem Gefammtvermogen bon über 330 Millionen, mit einem Ueberidus bon 71 Millionen Die ficherfte Char-Bant ber Belt ift und alle Policen fofort ausbezahlt, wenn fie fällig find.

5. Der Gine hat Schulden auf feinem Saus ober Geschäft und will, daß feine Frau ober Rinder nach feinem Tode nicht damit gu tampfen haben.

6. Der Sechite erhöht feine Berficherung, weil fein Gefchaft, bas er durch feine Intelligeng und feinen Bleiß gu einem bedeutenden Werthe aufgearbeitet hat, welches aber nach seinem Ableben eine Entwerthung erleibet. Diese Entwerthung bedt er burch genügend hohe Verficherung.

7. Der Siebente tauft eine Bolice, bag wenn er nach einigen Jahren einmal in die Lage fommt Geld zu borgen, er daffelbe auf feine Police au 5 Prozent gelieben befommen fann, ohne eine Rommiffion oder fonftige Gebühren zu gahlen.

8. Der Achte fauft eine Police, weil er ein borsichtiger, gemije fenhafter Mann ift und fich fagt: "Durch irgend eine Schabenerfattlage ober unglückliche Geschäftstransaktion fann ich Alles verlieren, das Geld jedoch, was ich in eine gute Lebeus= versicherungsbant einbezahlt habe, fann Niemand anfassen, es gebort und bleibt meiner Kamilie. Es ift eine Referbetaffe und burch bas Gefet gefchütt.

9. Der Neunte fagt fich: ich spare fo wie fo jedes Sahr etwas Gelb, bort in ber großen Lebensberficherungsbant liegt es am besten und trägt auch 3 bis 5 Prozent Zinsen (Dividende), je nach ber Police, Die ich faufe. 10. Der Behnte tauft fich eine Bolice in ber alten Equitable bon

Rew Port, weil icon mehrere feiner Logen verfracht find und er nun fein Rifito mehr überrehmen will. 11. Der Elfte fagt fich: ebe die Sinterbliebenen ihr Gelb aus ben

Logen bekommen, bergeben oft Monate, ich aber will. ban meine Frau und Rinberden im Falle meines Ablebens fofort baares Gelb erhalten und gleich den Nahrungsforgen enthoben find.

12. Der Bwolfte fagt fich: eine Lebensberficherungspolice ift eine Bwangsfpartaffe, und ba ich nicht febr fparfam bin, zwinge ich mich bamit zum Sparen.

13. Der Dreizehnte faat fich: Go lange wie ich noch jung und berbienftfähig bin, tann ich etwas theurere Berficherung bezah-Ien: wenn ich aber erft alt bin, fann ich bas Gelb bann felbit benuten, während ich, wenn ich Logens oder gewöhnliche Les bensberficherung trage, bezahlen muß bis ich fterbe, und folche Bahlungen im Alter fehr unbequem, ja vielleicht unmöglich

Spezielle Gründe:

Spezielle

Gründe:

14. Der Bierzehnte tauft fich eine Berficherungs-Bolice, weil er fein Weschäft bergrößern will, er muß bagu frembes Gelb, 3. 98 hon einer Bant aufnehmen, Diefe aber gibt ibm bas nothige Gelb nur, wenn er eine Berficherungspolice als Sicherheit hinterlegen fann, ba er fonft feine gute Sicherheit gu geben bermag. (Bu letterem Zwed werden täglich Berficherungen

15. Der Fünfzehnte tauft fich eine folche Berficherungspolice, Die feiner Frau nach feinem Tobe jährlich ein festes Gintommen fichert to lange fie lebt.

16. Der Sechzehnte tauft eine berartige Berficherung (wie No. 15) für fein einziges Rind.

17. Gine Mutter fauft fich eine berartige Police, weil fie biele Meine Kinder hat und nach ihrem Ableben es dem Manne viel Gelb toftet, eine Perfon zu engagiren, die dem Saushalt borftebt und bie Rinber ergicht. 18. Ein junges Madden fauft fich eine Bolice, weil fie fich biel-

leicht einmal nicht verheirathet und nur darauf zu achten bat. bak fie fich auf eine fichere Spartaffe für ihr Alter berlaffen

Sammtliche Policen treten fofort in Kraft und haben nach 3 Jubren einen Cash Werth. Nach 3 Jahren ift man noch für weitere 5 bis 9 Jahre (je nach bem Kontratt) verfichert, für den vollen Betrag ohne Abzug im Falle des Todes, ohne mehr als 3 Zahlungen gemacht zu haben.

Irgend einer der oben ermahnten Grunde pagt auf Gie und follten Gie nicht berfäumen fich mit dem General-Agenten behufs Roftenpreis einer Police in Berbindung gu fegen. Genden Gie untenstebenden Roupon wegen Information. Rein Eintrittsgelb. Es wird Ihnen leicht gemacht. Schiden Gie ben untenftebenben Roupon ausgefüllt.

Max Soucharbt, General-Agent, 209 Chamber of Commerce Gebäube. Ohne Chicago, 311. Schiden Sie mir genaue Information iber eine Versicherungspolice Ihrer welche Berbinb Mein Alter ift ...... lidfeit. Meine Abreffe ift ......

gegrünbet im Jahre 1859.

# Foreman Bros. Banking Co.

Saboft-Ede LaSalle und Mabifon Str. Rapital . . \$500,000

Heberfduß . \$500.000 Dour G. goreman, Drafibent.

Bearge R. Reife, Raffirer. Wagemeines Bant . Befcaft. mte mit Firmen und Brivat-

Beld auf Grundeigenthum gu berleihen.

perfonen erwünfct.

Greenebaum Sons, Bankers, 88 und 85 Dearkern Ctr. Tel. Geniral 857. auf Chicagoer Grunb. Geld eigenthum ju ben nieberleihen | Drigft gangbaren Bin-

ORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, Adams Str., Zimmer 60, egenüber ber Gair, Derter Builbing.
Berein bieset Anstalt find erfahrene bendbezialitten und betrachten es als eine Ehbezialitten und betrachten es als eine Ehberein Witnernichen in ihneit als
ber ihren Gebrechen zu briten. Sie beichnolich unter Gacannie, alle gebeinenbeiten ber Manner, fremenleiben u. Rensehbenagen sine Dertatien, deutfrentbeiten ein Dertatien, deutfrentenbeiten ein Dertatien ben gefür Rieflibeitet ein. Dertatien ben gefür Rieflichen

# H. Claussenius & Co.

KONSUL H. CLAUSSENIUS. Erbschaften, Vollmachten,

fionssachen, Motaritäts- n. Rechtsburean, CHICAGO, ILLINOIS,

Offen bis 6 Uhr Abends. Conntag bis 12 Uhr. 20no, mifalo

geilt Euch sells French
beitt im
mer alle
men and sells im
mer alle
men and sells im
mer alle
men and sells im
mer alle
men alle
men alle
men alle
men alle
men alle
men all
m

fanblicher Umgebung und geeignete mebiginifche ILL. EPILEPTICS HOME,

— Boshafte Frage. — Gaftgeber: "Die Stubentinnen, Die bei mir bertehren, ahmen alle ftubentifchen Bebrauche nach." - Baft: "So, auch ben

— Scharfblid.—"Sieh nur, wie die kleine Affessorin angelaufen kommt; entweber fie hat in ber Lotterie geen ober fie weiß - ein Gel

Runterbuntes aus ber Grofftabt.

Rein Ables Beiden. - Die Gafthaufer ebenfo gut befest wie bie Theater. - Sanblungsreifenbe einer Menge unterwegs wie icon feit Jahren nich mehr. - Friedliche Unterhandlungen Truftmagnaten und Gemerticafts-Berbanben. -Gine patente Erfinbung jur beilung won Beim

Daß mahrenb ber Commermonate fast in sammtlichen Theatern ber Stabt, mo überhaupt Romobie gespielt wurde - gang ohne Rudficht auf ben größeren ober geringeren fünfileri= chen Unwerth ber bargebotenen Unter= haltung -, bie ausbertauften Saufer an ber Tagesordnung waren, mur= be bon ben Kleingläubigen nicht als pollwichtiger Beweiß für bas Borhan= benfein einer in's Große gehenben Brofperität angenommen. Man feste ben Umftand auf Rechnung ber un= fommerlichen Witterung und ber Müdenplage, bie gufammen ben Muf= enthalt im Freien theils unmöglich machten, theils zu einem Leidwefen ge= Stalteten. Das junge Bolt, bieg es, getraut sich halt nicht hinaus in's Freie, und ba es feiner Bergnugungs= fucht nun einmal frohnen muß, fo be= fucht es eben bie Schaububen. Bon biefen find gehn, wenn's hoch tommt, bielleicht gwölf im Betriebe. Rimmt man bie Faffungstraft ber Lotalitäten - boppelte Vorstellungen und bie

wechselnde Zuschauerschaft in ben Baufern mit "andauernben Bollbringungen" eingerechnet - mit täglich 36,000 Taufend an, fo haben wir wöchentlich in Chicago rund 250,000 Theaterbesucher. Die Gesammtzahl ber, was ben Theaterbefuch anbetrifft, in Frage tommenden Chicagoer barf man füglich auf 750,000 veranschlagen - fame auf jeben Theaterfreund (Mann, Beib und Rindlein) alle brei Wochen ein Besuch. Zieht man nun, wie gesagt, in Betracht, baß es mahrend Dieses Commers mit feiner bertracten Mitterung eine andere Unter= haltung, als bas Theater faum gegeben hat, so ift ber thatsächlich zu verzeich= nen gewesene Besuch biefer Bergnugungslotale feinesmegs als etwas gar fo Außerorbentliches angusehen geme=

Solchermaßen legten bie 3weifler fich bie Sache gurecht, und ba fie ein= fach nicht barauf horen wollten, wenn man fie aufmertfam machte, bag bie zwischen hier und Milwautee, bezw. ben Safenplagen an ber Rufte Michi= berfehrenben Bergnügungs= aans bampfer faft regelmäßig überfüllt gewefen find, obichon gar häufig ein ge= wiffer Grab von Todesverachtung da= ju gehört hat, fich ben Raften angubertrauen; bag ungeachtet ber Rurge ber Saifon bie großen Sommergarten noch immerhin recht erträgliche Ge= schäfte gemacht haben, so find fie bon ihrer Ueberzeugung, bag es mit ber vielgerühmten Profperitat im Grunbe genommen nicht gar fo weit her fei, bis jest nicht abzubringen gewesen.

Run wird bas aber mohl merben. Jest fangen nämlich unfere Sotel= befiger und Gaftwirthe an, fich ber= gnüglich bie ganbe ju reiben. Much ihre Saufer fullen fich nämlich in einer Beife an, wie es in anberen Rahren nur mabrend einer furgen Beit im Berbit, und auch bann nur bei befon= beren festlichen und feierlichen Gelegen= beiten ber Fall zu fein pflegte.

"Es gibt nur noch Stehpläte bei Rebensart melch bis babin nur an Theaterfaffen jeweils au hören gewohnt mar, muffen jest auch in ben großen Raramanfereien folche Gafte gar häufig bernehmen, bie nicht borfichtig genug waren, fich ba= felbft eines Unterschlupfs im Boraus au berfichern.

Und bas fei nur erft ber Unfang, berfichern bie Soteliers fcmungelnb. Sobald bie herren Landwirthe und Aderbürger erft einmal ihre Ernte beräußert haben würben, fobalb bie Wahlkampagne richtig in ben Bug tom= men murbe, wenn bie Beit ber Berbft-Ronbentionen, ber Biehausftellungen und ber zur Hebung von Handel und Gewerbe zu veranstaltenben Erfurfio= nen richtig begonnen haben wurbe, werbe es noch gang anbers und beffer tommen. Die Beitfichtigen unter ben Gaftwirthen laffen ichon jest auf ben Rorriboren ausmeffen, wie viele Betten fich gegebenenfalls in benfelben möchten aufftellen laffen. 2113 ein befonbers gunftiges Zeichen wird es bon biefen funbigen Thebanern angefeben, baß bie Gattung ber Handlungsreifen= ben, bon ber es foon hieß, bag fie burch bie Trufts jum Musfterben gebracht werbe, neuerbings wieber gahl= reich und in großer Ueppigfeit gebeiht. Sintemalen Diefe Wanberpflangen viel zu toftfpielig find, als baß fie bem geneigten Bublitum nur gum Bewun= bern borgefest werben follten, fo tann schon die bloge Thatsache ihres maffen= haften Auftretens als untrügliches Mertmal bafür betrachtet werben, baß Rachfrage nach ihnen, begto. nach ben Ungeboten herrscht, bie fie gu machen haben.

Mis Sanblungsreifenbe find großen= theils auch bie immer gahlreicher bier absteigenden Bertreter bes Muslandes gu betrachten, welche fich beftreben, Chis cago gu entbeden und für bie "Inter= effenfphare" ihrer Auftraggeber gu er= obern. Die ameritanische Inbafion Guropas, bon ber man neuerbings fo viel hört und lieft, geht nicht gang ohne Begenwehr bor fich und wird bon ber anderen Seite, stellenweise nicht ohne guten Erfolg, mit Ginfällen in unfer Gebiet beantwortet. Faft täglich fann man - was früher immerihn eine Seltenheit war - in ben Frembenliften unferer großen Sotels jest Ramen bon Zugereisten aus aller herren ganbern finden. Im Balmer house allein find in bergangener Boche nicht weniger als fünf Bertreter irischer Spigenfabriten abgestiegen, und zwar find dieselben nicht etwa auf gemeinhaftliche Rechnung gereift — gang im

per Stild 1 2C für Brocter & Gambles 3borb=Seife - bon 9

2C Soul . Zes fcentlicher für Rinber, bie regulare &c Qua-

1 Gard fi gard für

C für fomarie Gause Banber, - 3 3oll

# Ein riesiger Einkauf u. Verkauf von neuen Seidenstoffen

Um fo munderbarer, weil bie Saifon noch nicht einmal begonnen hat, wir bertaufen bie neueften und gesuchteften Geidenftoffe, in farbig und ichmars, ju Preifen, bie in zwei Monaten für billig gelten werben, aber fo lange biefe Partie borhalt, tonnen wir es thun, benn wir ficherten uns bas gange Lager eines Schweiger Fabritanten ju 50c am Dollar. Ihr folltet jebe Beile forgiam lefen.

Schwarze Seibe.

500 Stüde schwarze reinseidene Swiß Taffeta, 27 Boll breit, sehr schwer und gläuzend, wie den ruftling, Finish garantirt ölges fact und dauerbaft—gewöhnlich verfauft zu \$1.00 — 69c speziell per Pard. ipeziell per Narb.
125 Stude ichwarze reinseibene importirte Beau be Scie, 27 goll Boll breit, elegante bauethafte Onalitäten, febr mobern. Diese de jamarze reinterent reit, elegante duerhafte Onalitäten, febr mobern, Diefe wurden nie verlauft unter \$2.50, \$2.00, \$1.25 und Montag speziest per Perd fit \$1.20, \$1.19, 49c  Farbige Seide.

10,000 Yards reinseidene sach Tesseta und Louisine-Seide, sehr ichwer; feine Qualitäten in braided, bedrucken Geweden u. corded Effekten; allgemein verkauft für zt bis 43. Montag spes 48c ziell per Yard zu \$1.45, \$9e und.
Extra spesiell — 1150 Yards der allerbesten Qualität den importiziter Erepe de Chene, bergeitellt für spesielle Anstiellung, in weit, radmisardig und schwerz; nie vorder wurde unseren vielen Kunden für der Derbesten Gerich der Kunden für der Derbesten Gericht der Bunden für der Derbeste Gericht der Bunden für der Derbeste Gericht der Bunden für der Bun 175 Stude importiete Couffine Seibe, alle hemorragenden Farben, einschließlich weiß und rabmfarbig, 22 3oll breit, gemacht, um für \$1.25 verfauft zu werden-Montag fpez, per Park Schwarzer und farbiger Sammet.

400 Stilde Panne Belvets, alle berborragenben Farben, icone und ichwere Stoffe - jebe Barb ift 75c werts - am 29c

750 Stilde feine Seibe-faced Sammetftoffe in 48 berborragenben Barben, einschlieblich ichwarz, enge volle Alle, febr feibenartig und glanzend. An der State Str. berfanft file \$1.15- 69c

50 Stüde schwarzer Sammet, bübsches Schwarz, garantirt reine Seibe — regularer Preis \$6.00 — nur für Mons \$2.98

# Sübsche Serbst-Aleiderstoffe-farbig

nen Offerten, die Bebermann in ber Stadt in Erftaunen fegen. Bebenft, gang gleich, wie niedrig unfere Preife, Die Stoffe find ichon und neu, Die eleganteften Gemebe und Farben biefer Saifon.

Farbige Rleiderftoffe.

37c nnd neue Basfet-Tud-Mischungen in grau, blau, Drabs, grün, roth, braun usu. – toten in anderen Läden \$1 und \$1.25. Unser Preis Phontag.

In bem neuen Edladen. 4530ff. gangwoll, feine Labies' Broubcloth, in roth, blau, braun, grun, lobfarbig u w. - gut werth 75c .48c 50: unb 54:30ff. neue impor= blauen, grünen rothe ftor, Cabet u. fanch eten Farben — werth \$2.50 Pb., \$1.48,

unb. 98c

fcmarge gangwollene ichmere Berbft : Chepiats. grokartige Werthe für Montag, gu, Qb., 48e 39¢ 79c. 59c. 48c

fcmarze ganzwoll. febr feine Broadeloths, Benetians und Kerfens, werth aufwärts bis \$3.00, zu. Pard, \$1.50, \$3.00, 3u. Warb, \$1.59, \$1.48, \$1.19, 98e 79¢

Schwarze Rleiderftoffe. 500 Stude 40: bis 54:100. , 200 Stude 54:00. 0) Stüde 543öll. ichwarze ganzwoll. neue Lastet-Tuche und Canvas, Werthe bis \$2, Nuswahl morgen, 89c

50 Stude 5230ff. ichmarges, gangwoll. febr feines import. \$1.39 75 Stüde 543öff. gangwoffene fowarze Ladies und Basfets Tuche — Montag, 39¢ 39c 1,850 Stiide neue Rleiberftoffe.

Gin fpegieller Gintauf für Baargelb gu unferem eigenen Breife jum Bertauf Montag auf ben Bargain : Tifchen, Dain Floor, ber gange 2. Bang, ju etwa ber & ber regularen Breife.

grau, werth 25c, 95121c 5438ff. gangmoll. fowere Cheviot Suitings, in grau, blau, braun, grun und fcmars gut werth 59c - 29c

Ber gange 2. Gung, 32 800 | 384oll. englische Granftes Lude, Mefrofe Guifings, Bebble Wefrose Sultings, Peblic Cheviots und selvappreirte Openriettas, in Greams, hellblau, rosa, Kote, lohjarbig, grau, Ravy Plau, braun, grün usw., in Längen aufpärts die 10 Pds., losteten immer 35c dis 45c, Nantag nur, Jath 15c

Menn Ihr Silberfaden kauft,

so tommt zu uns, wenn Ersvarnisse von einem Drittel oder mehr für Euch von Interesse sind. — Wain Floor. Echte Wm. M. Rogers' W. R. Brand Silberwaare. — U 1 Platitung auf 18 Prozent echtem Reussilber Base — jedes Stüd garantirt — ein hübiches



Meue Berbft-Bandschuhe. Die gange Mufter-Partie eines Amborteurs von Manner = Ridhandschuben in all den neueiten Gerbiftatten, alle Größen in der Partie einge ichlossen, \$1.50 dis \$2.00 Werthe, Montag, Auswahl. Rib Sandichube für Damen, in all' ben neuer Berbitfarben, 59c ift ber gewöhnliche 39c Breis-für Montag.....

richtigen Paden herauszufinben, wenn

Berberge gurudtehren und ihre Ermer-

bungen auf ihr Bimmer mitnehmen

Bahrend am Freitag ein ungenann=

ter "Rechtsbeiftand bon Schlachthaus=

Intereffenten" bemüht mar, Die Rach=

richt zu wiberlegen, bag ber große

Fleischtruft nunmehr fig und fertig fei

und am 27. September vom Stapel ge=

laffen werben würde, befanden fich

fünf Mitglieber und Beamte ber Mil-

lionenfirma Smift & Co. unter bem

Borfit bes Brafibenten Job (beutich:

Siob) bon ber ftaatlichen Schiebsbe-

borbe mit Bertretern ber Fuhrleute-

Union über bie Beilegung bes bon ben

Fleischfahrern ber Firma erflärten

Streits in Unterhandlung. Die Lie-

besmub' bes fraglichen Rechtsbeiftan=

bes ift eine bergebliche gemefen. Die

Umftanbe brangen bie Schlachthaus=

magnaten gu einer Bereinigung ihrer

Intereffen bin, und im Bublifum

glaubt man es nicht, daß fie fich burch

Rudfichten ibealer ober fonft irgend

welcher Art von ber Vertruftung ihrer

Beschäftsbetriebe werben abhalten

laffen, felbft wenn es bamit noch nicht

gang fo rafch geben follte, wie bas Ge=

rücht es als gewiß hinftellte. Das

berfohnliche, um nicht zu fagen leut=

felige Entgegentommen, welches bie

Smifts ben Guhrleuten gegenüber be-

funden - obgleich fie für einen Rampf

mit benfelben gur Beit weit beffer ge-ruftet waren, als im Monat Juni -

barf burchaus nicht als ein Beweis bon

Schwäche ihrerfeits aufgefaßt werben,

fonbern vielmehr als zur Beruhigung

bes Publifums bienen follende Un-

fündigung, baß felbft im Berben be-

griffene Truftfürften unter Umftanben

mit fleinen Leuten gu fprechen und gu

perfehren miffen. Als eine zweite

ähnliche Rundgebung mar bie Ron=

fereng zu betrachten, melche gleichzeitig

mit biefer zwischen ben Magnaten bes

Crader=Trufts und Abgeordneten bes

Fuhrleute-Berbanbes im Gange mar,

und bie ebenfalls zu einem beibe Theile

befriedigenben Abschluffe gelangte.

Beibe Bortommniffe gufammen find

geeignet, auf ben Buschauer eine bes

ruhigenbe Wirfung auszuüben. Deu-

firte Unternehmer.

mollen.

ureis—für Montag. 39c Schwarze Acerto Haubschufe für Damen — einer Jobbers Muster zu balbem Nectse— 15c Dirie Rem Orleans Molaffes : per Gallone 65e; 35¢ + Gallone .....

# Grocery Preis-Attraktionen

welchen feine fluge Sausfrau miberfteben tann. 3hr fonnt uns Gure Beftellung per Zelephon gu ichiden, wenn es bequemer für Euch ift-Telephon: State 941.

Kairbant's Gold Duft, 4-Bfd.=Bad. Fanch neue, foone 10c

Billsbury's beftes 4=X \$2.10

Batentmehl, 1: \$1.05 Ring's Pancate ober Gelf: rifing Buchweigen: mehl, 2-Bfb. Badet.. 10c Bbite Clober fanch Sonen= Drip Sprup, Gall. 35c

Fribe Juni-Erbfen, feine Dua-litat, Rem Pad, Dyd. \$1.10; Buchfe.. 10c Tomatocs, feine Baltimores -Rem Rad, Deb. 10c Belfen, per Bfb .... 12c Bap:Blatter ober Cenf: 9c Sange Cinmachgemurge, 20c befte Qual., bas Mib. 20c Geiner Jaba und Docha-Raf= fce, 41 Pfb. \$1.00; Pfb...... Royal Mocha u. Java Kaffee — 3½ Afp. \$1; per Afp. 33c .....33c Ertra feine Qualität unge-farbter Jaban Gunpowder und Oolong-Thee, 45c

Rorinthen, fanch gerei= 10c Schinfen -Sugar Pib., 121c

Armour's

Granulirter 31.00

ober Oufter Codtail: 20c Lads, fancy Columbia Riper 25c Büchje 15c Reue Solland Saringe Mildners, 14:Bfo. Fahden ..... 85c 6wift's, Olo min Stife, per Riffe bon 10) Stud 23c Aleider. Musnahmsweife Bargains für

Ganzwollene Tweeb und Caffimere Aufge für Männer in Streifen und Hedf, S2.98

Berthe bis zu \$6, zu \$3.89 und \$2.98

Seftreifte Workeb und Caffimere Hofen für Männer, gewöhnlich verlauft zu \$2.00 — 98c

Schul-Angüge für Anaben, aus Cheviot und Aweed, bauerbaft gemacht, in bobnelbrüftiger Facon, Größen 7 bis 16. ffeinere Rummern in Beftee Facon — Andere berlangen S2, Wontag. 89c Doppelfnöpfige Unguge für Rna: Doppellnöpfige Angüge für Ana-ben, hibbid gemacht aus seinen unfinischen Borstebs, Seviots und Cassimeres, in mittelgeme-ren und soweren Dualisäten, wierslicher Merth \$2.50 und \$3-morgen \$1.60 und 3-Niece Angüge für Anaben, un-gewöhnlich aut gemacht aus burchaus gannwollenen soweren

seglece angle fur knaven, introduced aus burchaus ganybollenen schweren und mittelschweren Cassimeres und. Tweeds, Größen 9 bis 16 kontag Ausbadb zu \$1.08 und. \$1.79

Roffer. Benn 3hr an Roffern ibaren wollt, fo ift hier Die Gelegenheit. Sauare Top mit schwerem Canvas überzogenet Roffer, mit Eisen gebunden, schwere Sartholz Slats oden und an der Seite, Siachi-Cinapi, pwei schwere Leber-Straps, Trad mit Suis-geide: Compartments, egtra Dres Trad, 311. Bergogener Koffer, gut ge- 1.48 macht, Trab und Bonnet Bog. 1.48. Orford Bag, gemacht aus echtem Alligator — mit Leber gefüttert, übergogenes Frame, Messing Ghieb und Catches, 16 3011, werth \$8.00.

Der Wasserdoktor! Dr. Grahams Methode. Chicago. Bu hoben Stogen dufge-Co." über Nacht auf ben Martt ge= thurmt liegen auf 'into hinter ben | fprungen ift. Diefe Gefellschaft macht. nämlich in - mit Refpett gu bermel-"Thonbanten" ber Sotelclerts bie Ba= 3n ben letten 25 Jahren wurden taufenbe bon Batienten, Die an feie mit bon ben Gaften eingetauften | ben: Beimathebuften. Die bon ihr Krankheiten des Blutes

45c

litten, burch die Behandlungsmethode ber "Wasser-Dottoren" furirt. Sie besteht in einer chemischen Analbis des Urins und Betadtolgung seiner eigenen vegetabilischen Extraste. Wenn 3br nu irgend einer Form von Abeumatismus, Reuralgie, Schaflosigfeit, Appetitverluft, Berstodiung, Filistiftet, Koptmet, allgemeiner Schoäche oder hinfälligteit, an Rudenschmerzen, Rierensoder Blasenibel, Rotblauf oder leider, bringt eine Brobe Gutes Morgen-Urins und erfahrt bie wirfliche Urfache und ben Sis Guter

Untenfiehend find etliche Ramen und Abreffen von Batienten, Die fürglich geheilt murben: Intenkehend find eftiche Ramen und Adreifen von Hattenken, die fürzlich gebeilt wurden:
O ab h E ich fia ed bt. 1050 Whipple Str., 9 Mos
nate alt, litt an Soumere-Veichwerden (batte 15)
Ral Subigang per Tag), wurde bebandelt ohne
Runnen un Lincoln Vart Chiloren's Sonitarium
von eilichen der argeiebendten Aerzite, wurde
ader kurrt durch Dr. Milgus in wei Wochen.
In die nicht in 1065 R. Whipple Str. litt an
einem siemus; kurit in 192 Aagen, ging allein nach
dem Pahhof.
Ein Patient in 1065 R. Whipple Str. litt an
einem siemus; kurit in 193 R. Whipple Str. litt an
einem siemus; kurit in 193 R. Whipple Str. litt an
einem siemus; kurit in 193 R. Whipple Str. litt an
einem siemus; kurit in 193 R. Whipple Str. litt an
einem siemus; kurit in 193 R. Whipple Str. litt an
einem siemus; kurit in 193 R. Whipple Str. litt an
einem siemus; kurit in 193 R. Whipple Str. litt an
einem siemus; kurit in 193 Ragen, ging allein nach
bem Pahhof.
Ein Patient in 1965 R. Whipple Str. litt an
einem siem siem in 1965 R. Whipple Str. litt an
einem siem siem in 1965 R. Whipple Str. litt an
einem siem sie Wooden wollkabel.
Ein Patien kon Wolffahlog.
Ein Patien kon Selent und Archaft wieben
When Pahhopf.
Ein Patien kon in 1965 R. Whipple Str. litt an
einem siemus; kurit in 193 Tagen, ging allein nach
bem Pahhopf.
Ein Patien kon Wolffahlog.
Ein Patien kon Kon Wolffahlog.
Ein Patien kon Wolffahlog.
Ein Patien kon Wolffahlog.
Ein Patien kon Wolffahlog.
Ein Patien kon Mondel.
Ein Patien kon Wolffahlog.
Ein Patien kon Wolffahlog.
Ein Patien kon Wolffahlog.
Ein Patien kon Wolffahlog.
Ein Patien kon Mondel.
Ein P

Diefe und hunderte von Batienten bes "Bafferbottors" tonnen bejeugen, bag fie furtet murten, nachbem Andere feblichlugen. Ronjultation und Untersuchung frei.

Sprech ft unben: 3.30 bis 6.30 Radmittag; Conntags 10 Bormittags bis 2 Radmittags. (Reine arberen Spredftunben.) Dr. J. L. WILGUS, 181 S. Clark Strasse, Stimmer S. Stage, 400

ber Mahrnehmung paterlandischer Intereffen meinen, öffnen berartigen Berüchten oft ihre Spalten, ohne zu be= auswärtigen Reiber arbeiten. In Solland ift man noch immer außerorbent= lich empfindlich gegen frembe Grörte= rungen nieberländischer Staatsangele= genheiten, und namentlich migtrauisch gegen ben beutschen Rachbar, nachbem man fich ein Menschenalter hindurch über feinen angeblichen Unnerionshun=

ger geängftigt und entruftet bat. Man erfieht bies aus bem lebhaften Gifer, mit welchem bie angesehenften nieberlanbifchen Blätter, insbefonbere ber "Rieume Rotterbamiche Courant", gerabe jest wieber bem Gebanten einer etwaigen engeren mirthichaftspolitischen Gemeinschaft zwischen Deutsch= land und Solland gurudweifen, auf Grund ber neuerbings wieder in Um= lauf gefetten Mittheilungen bon ber Möglichfeit einer Poftunion beiber Staaten. Man erinnert fich, bag bor längerer Beit ein foldes Abtommen auf einer Berfammlung hollanbifder und rheinländifcher Sandelstammer= mitglieber frei befprochen, und worin befürwortet worben war, daß es nach ber feften Ueberzeugung aller Bethei= ligten bem forrespondirenben Bublifum große Erleichterungen und ben Boftvermaltungen erhöhte Ginnahmen bringt, ohne bie ftaatliche Gelbstänbig= feit irgend eines Theiles auch nur um ein Minimum gu minbern.

Obwohl biefen für alle Theile un: berbindlichen Erörterungen alle offigiellen und maggebenben Berfonen, nicht nur ber politischen Rreife, fon= bern auch ber Sanbelstwelt beiber Staaten bollig fern ftanben, und obwohl bie Befprechungen nirgenbs eine großeReferbe ber Wortführer in ihren Borfcblagen und Bunfchen bermiffen ließen, so zeigte fich bas hollanbifche Bolt boch icon beim Betanntwerben biefes Borganges peinlich berührt. Unb

biefelbe Wahrnehmung macht man jest wieber. Die ernfte nieberlanbifche Breffe verhehlt fich nicht bie Borguge benten, baf fie bamit nur für unfere einer Poftunion und einer fonftigen wirthschaftlichen Unnaberung an Deutschland, aber fie icheut ben erften Schritt. Sie argumentirt: 3ft erft bie Poftunion gegeben, fo folgt ihr fpater ober früher ber Bollverein, und biefem ber Gintritt Sollands als Bunbesftaat in ben beutfchen Reichsberband; bann ift es mit ber Gelbftanbigfeit Sol= lands borbei, folglich ift gleich bie erfte Berfuchung turger Sand abzuwehren. Wir haben in Deutschland auch nicht

bas leifefte Intereffe baran, ben Willen ber nieberlanber zu beeinfluffen, felbit wenn wir bon ber Nichtigkeit ihrer Borurtheile überzeugt find. Uns ift nur baran gelegen, baß fie ihre Furcht bor bireften beutschen Unschlägen gegen ihre Gelbftanbigfeit ganglich berlieren und wenigftens im Sanbelsverfehr für zollpolitifche Erleichterungen gewonnen werben, die beiben Theilen nügen. Bir nehmen lebhaften Untheil an ihrem Gebeihen unter ber Fürforge ihrer Ronigin, welche bem beutichen Bergen befonbers nahe fteht. Was fie fonft uns ternehmen, um ihre Gelbftanbigfeit gu erhalten, foll gang ihre Gorge fein. Der Bug ber Beit wird fie allmählich überzeugen, bon melder Geite biefelbe, namentlich ihr herrlicher oftafictifder Rolonialbefig einmal bedroht werben fann. Dann wird ihnen bie beutiche Freunbichaft boppelt ichagenswerth

- Wer hat Recht? - Alter Stubent (gu feinem Leibfuchfen): "Da fchreibt mir eben mein Alter: "Lieber Sohn, wenn Du fo fortfahrft, wirft Du nicht mehr lange Stubent fein", und legthin beim Rigorofum fagte mir ber Rettor: "Wenn Sie fo fortfahren, werben Sie auf ewig Stubent bleiben." Jeht möcht' ich nur wiffen, wer von Beiben Recht haben wird?"

Pedfel. Poftablungen, Militar- n. Pen-

95 Dearborn Strasse.

EMIL H. SCHINTZ
Geld 120 RANDOLPH STR.

120 RANDOLPH STR.
120 RANDOLPH STR.
16then. Gute Erke Oppotheten 14
120 RANDOLPH STR.
121 RANDOLPH STR.
120 RANDOLPH STR.
121 RANDOLPH STR.
120 RANDOLPH STR.
120 RANDOLPH STR.
120 RANDOLPH STR.
121 RANDOLPH STR.
120 RANDOLPH STR.
121 RANDOLPH STR.
121 RANDOLPH STR.
121 RANDOLPH STR.
122 RANDOLPH STR.
123 RANDOLPH STR.
124 RANDOLPH STR.
125 RANDOLPH STR.
126 RANDOLPH STR.
126 RANDOLPH STR.
127 RANDOLPH STR.
127 RANDOLPH STR.
127 RANDOLPH STR.
127 RANDOLPH STR.
128 RANDOLPH

ien und unnathrliche Enlleerung ber Sarn-Orsane beiber Geichlechter. Bolle Unweilung mit jeder Plaste. Profile Drug Co. ober nach Empland bed Areised ber Expres bersandt. Abresse: E. S. et ab I Drug Co myanh, 153 Van Auren Str., Rialto Bibg., Ede Sberman Etr., Picago.

Spileptiter, Sheumaiter 20, finben Deim in Arlington Heights, III.

Ganfemarfc?"

Ratürlich tommen aber weit mehr Leute, bie taufen wollen, als folde, die etwas zu bertaufen haben, nach Sachen, und bie Sotelangestellten ha= | berfertigten Duftfügelchen werden an= ben ihre liebe Roth, aus bem Buft bie gepriefen als ein unfehlbares Mittel gegen Noftalgie, welchen wiffenschaft= bie Räufer und Räuferinnen nach ber | lichen Namen bie Seelenarzte befannt= lich bem Beimweh beigelegt haben.

Bisher, wenn Giner fich nach ber Beimath gefehnt hat, hatte er nur bie Wahl, fich entweber nach ber Beimath auf ben Weg zu machen ober fich in unbefriedigter Gehnfucht gu bergehren, wenn er nicht unter bem Abfingen icho= ner Lieber nach und nach über bas Leib hinmeg tam. Die Duftfügelchen ber "Con. Obor Co." follen nun ge= eignet fein, bie Gehnfucht gu befriebi= gen und bas Beh gu ftillen.

Es mag etwas an ber Sache fein. Das Beimmeh pflegt Diejenigen, melche es überhaupt befällt, am ftartften im Fruhjahr ju überfommen. Wenn babeim ber Flieber blüht, wenn bie Linden ihren berauschenden Duft ausftromen, wenn bie Mepfelbaume in Ba= ters Garten bas ichlohweiße Prachtge= wand ihres Bluthenschmudes angelegt haben, bann erfüllt bie Geele Deffen, ber fich bas Alles in ber Frembe aus= malt mit ben lebhaften Farben ber Phantafie, ein tiefer Rummer um bas Berlorene. Stellt man ihm nun bie= fen magifchen Duft ber Beimath in Pillenform gur Berfügung, fo mag er ja im Stanbe fein, fich "über bie Lanber und über bie Meere" auf Schwin= gen ber Liebe beimmärts gu flüchten bor feinem Gram. In manchen Fallen mare es aber gerathener und gur Beilung bes Uebels zwedmäßiger, nicht gerade Ibealgeruche ber ermahnten Urt in bas Rugelchen gu bannen, fonbern abschredende Diifte, an benen ja vieler= oris Ueberfluß herricht und die man in ber Gerne leicht vergißt. Gur Chicagoer jum Beispiel, Die ein hartes Loos zwingen mag, unferer Bunber= stadt auf langere Zeit ben Ruden gu tehren, wurde es fich gur Befampfung bes heimwehs unleugbar empfehlen, eine Bartie Biebhofe=Barfum mit in bie Frembe zu nehmen. Glaubt man bann, es bort gar nicht mehr aushal= ten gu tonnen, fo nimmt man bas Rii= gelchen mit bem Beimathsbuft aus ber luftbichten Rapfel, in ber man es für gewöhnlich ber Sicherheit halber bergen follte, und alsbald wird bas heimweh wieber gelinder und erträglichre mer-

Dentichland und Solland.

Mus Berlin wirb gefchrieben: MII= jährlich im Hochsommer taucht in gewiffen Blättern, einer Geefchlange gleich, die Melbung von ber beborftes henben Anbahnung eines engeren ftaatsrechtlichen Berhältniffes gwifchen Deutschland und Holland auf. Someit englifche Stimmen in Betracht tommen,

ten fie boch barauf bin, bag fich's gur Roth auch bann noch leben und miteinanber austommen laffen wurde, wenn ber icon längft gefürchtete Beitpuntt nun wirtlich eintreten follte, ba es im gangen Rorper ber Gefellichaft nur mehr zwei Gruppen geben murbe: auf ber einen Seite organifirte Arbeis ter und auf ber anberen Seite organi= Gine verhlüffende Erfindung ift es, zu erkennen. Aber auch beutsche Zeimit welcher die "Consolidated Odors tungen, die es sonft grundehrlich mit

# Der Stammtisch auf Reisen.

Gaftsimmer im hotel "Großer Rurfürft" in Berlin.

chen!

machen.

batte gieben.

Babbers tiden thut?

Gr.: Die jegigen Führer verftehen

Qu.: Die Interpellenten find in ber

Lage bes Mannes, ber fich ben Belg

waschen will und ihn nicht nag machen

barf; fie wollen Eiwas bemangeln,

was ber Raifer gethan hat, burfen aber

ben parlamentarifden Regeln gufolge

bie Perfon bes Raifers nicht in bie De-

Gr.: Rach Bufammentritt bes preu-

ßischen Landiags wird ba auch ber

Tang losgeben wegen bes Falles "Löh=

ning", ber neben ber "MünchnerRaifer-

bepefche" feit Wochen bas Sauptthema

Rul .: 3ft ber Löhning nicht ber hohe

Reveniuh-Officker, mo auf Die refeierb

Lift gesett ift und nun bagegen in bie

Qu .: Ja. Der Minifter Reinhaben,

ber ihn gezwungen bat, feine Bentio-

nirung gu forbern, gibt als Grund fei-

ner handlungeweise an, bag Löhning

ber antipolnischen Politit ber Regierung

feindlich gegenüber geftanben, ja gerabe-

zu bie polnischen Bestrebungen unter-

ftütt hat. 3ch berftebe awar bon ben

beutschen Beamtenberhältniffen wenig

fo viel aber weiß ich, wenn gum Beifpiel

bei une ein hober Steuerbeamter ber

Politit bes Präftbenten Opposition ma=

chen wollte, er ohne viel Feberlejens

aus bem Regierungsbienfte entlaffen

würbe. Sier befommt er noch eine Ben=

fion, bie nicht piel niehriger als fein

Behalt ift, und tropbem glaubt er ein

Recht zu haben, über folche Bergewals

tigung Rlage zu erheben und findet bas

Gr.: 3a, feben Sie, lieber Quabbe,

bie Deutschen und bie ameritanifchen

Beamtenverhältniffe find fo berfchieben,

wie Tag und Racht. Bei uns ift be.

Beamte ein Bürger, ber in ben Dienft

bes Gemeinwohls burch bas Bertrauen

feiner Mitburger berufen ober aber auch

in fein Umt burch einen Mann gefett

wird, bem bas Bolt zeitweise eine folche

Macht einräumt. Ift er feines Umtes

mube ober gerath er in Wiberfpruch

mit Denen, beren Bertrauen ibn gu fei=

nem Umte berufen, fo legt er es freiwil-

lig ober auch bagu aufgeforbert nieber,

tritt in bas Privatleben gurud unb

baut feinen Rohl, wie gubor. Der beut-

fche Beamte bagegen wird nach einer

gewiffen Probezeit von ber Regierung

auf Lebenszeit — "fest", wie ber betref-fenbe Ausbrud lautet — angestellt.

Co lange er fich feines Berbrechens ober

groben Bergebens schulbig macht, ift er

feines Umtes ficher und es bedarf eines

befonberen Berichteberfahrens, ibn ab-

gufegen; in jebem anberen Falle erhalt

er bei feinem Musicheiben eine Benfion,

Qu.: Die Befolbung und bie Ben=

fionen ber Beamten muffen boch bei ber

permanenten Ebbe in ber Staatstaffe

eine ungeheure Laft für bie Regierung

tropbem ift es bas Bestreben ber Regies

rung, fortwährend bie Lage bes Beam=

ienstandes zu beffern. Die Beamten, Die

bon ber Regierung geschütt find, geben

mit ihr burch Did und Dunn, und eine

ftarte Bureaufratie ift gegen bie regie=

rungefeindlichen Mächte im Innern ein

ebenfo feftes Bollwert, wie eine fchlag-

fertige Urmee gegen ben außeren Feinb.

Solche Falle, wie ber bes Provingial=

Steuerbirettors Löhning, in benen ein

Beamter gegen bie Politit ber Regie=

rung Front macht, find außerft felten.

lesen, bei feine Pangfionirung per Dr-

ber bi Mufti 'n anbern Brund bat,

nämlich weil er bie Tochter bon 'n flei-

nen Beamten geheirathet hat, mo früher

Rul.: Das ift boch teinem anbern

Lehm .: Denn barf er ihr als hober

Menfchen fein Biffnig. Wenn er bas

Beamter noch lang' nich beirathen,

menn ihr Bater 'n paar Stufen tiefer

Qu.: Mit Manchem, mas mich bei

meiner Untunft in Deutschland gupor

befrembete, babe ich mich magrend meis

nes Aufenthaltes befreunbet, nur nicht

mit Diefem Raflengeift, ber überall feine

beengenben Rreife gieht. Mit Stolg

Gr.: Und ich mit Merger an ben Re-

gen, ber hier feine beengenben Rreife

um uns gezogen. Na, ich glaube, heute

haben wir genug in Politit gemacht.

Best an's Gefcaft! - Se! Louis!

- Unfere Dienftboten. - Dienfte

mabden (einen Brief in ber Sanb ins

Bimmer tretenb): "Gnäbige Frau

Frau Leutnant: "Aber warum benn,

Lina?" - Dienftmabchen (ihr ben

Brief hinhaltend): "Da lefen Gie, ber

gnäbige herr Leutnant hat meinen

Muguft beim Exergieren cene runter=

bauen wollen, und id follte fo etwas

auf mir ruben laffen? — Re, jott be-wahre, Strafe muß fein."

- Bofe Beifpiele berberben.

Rentier: "Ranu, Berr Oberforfter, Sie find ja recht folecht bei Laune,

barf man fragen, warum?" - Dber-

förster: "Na, benten Sie nur, ba ift

est mein Bruber, ber Profeffor, vier

Bochen bei mir gu Befuch gewefen und ben gangen Tag mit meinem

Dadel herumgezogen. Wie sich jeht herausstellt "ist ber hund zu nichts mehr zu gebrauchen, benn seit bieser Zeit ist bas Bieb gerabe so zerstreut, wie mein Bruber!"

Leutnant, id möchte fünbigen!

bent' ich an mein Baterlanb . . .

Bringen Gie bie Ratten!

uff die fogiale Rangleiter fteben thut.

Keldwebel mar.

Mabchen gleicht . . .

Lehm .: In'n "Borwarts" hab' id jes

Gr.: Gewiß ift bas ber Fall. Aber

bie ihn bor Roth ficher ftellt.

fein.

bei noch die Unterftützung ber Preffe.

bas auch. Auf ein paar intereffante

Interpellationen tann man fich gefaßt

Quabbe: Mifo noch gar nichts | ibm, bie Refierung bie Solle beiß gu mabon Berlin haben Sie gefehen? Grieshuber: Gie bachten wohl, daß wir Ihnen mahrenb Ihres

Abstechers nach ber Diiffelborfer Musfiellung bas Befte bor ber Rafe meggefeben haben? Du lieber Gott! Roch nicht aus ber Bube find wir gemefen. Regen, Regen und immer wieder Re=

Lenmann: Und 'ne Sunde= fälte babei, bet bie Jartenlotalbefiger uff bie ebenfo bergweifelte wie vernünf= tige 3bee jetommen find, bie Sommerjarten gu beigen, bamit for ben Saften ber Uffenthalt in'n Freien boch einiger= maßen erträglich is.

Or.: Un Diefem abicheulichen Commer ift bas einzige Gute, bag er enblich boch einmal zu Ende geben muß und | ber Zeitungserörterungen ift. man um Weihnachten ober fo berum bielleicht boch noch ein paar fcone und tsarme Tage haben tann.

Rulide: Das Rleimäht in Dichermanie hat fich tomplieht ge= tichanicht; ich freute mich auf bas feine Weiter hier und jest bin ich miferabel bigappeuntet.

Lehm .: 3d als Filosof berfteh' mir gu tröften. 3d meiß, bet et 'ne Muens aussteichende Jerechtigfeit fiebt und . . . Gr.: Sold' ein Quatic!

Lehm .: Unterbrich mir nich. . . . Und bet meine Olle in Chicajo bet reblich abichmigen thut, wat id hier in Berlin ausammenfriere.

Br.: Am Enbe ift in Chicago auch folch' Sunbewetter. Man erjährt ja nichte bon bruben, in ben biefigen Beitungen fteht nichts und burch ben emigen Ortewechsel und die malitiofe Ginrichtung, bag Drudfachen bem Ubreffas ten bon ber Post nicht nachgefandt mer= ben, hab' ich in ber gangen Zeit unferer Reise nicht mehr, als zwei Zeitungen aus Chicago gefriegt; wenn ich nicht hin und wieder einen Brief bon Saufe befame, fonnte Chicago untergegangen fein und ich wurde nichts babon erfah= ren baben.

Qu.: Während felbft fleinere ameritanifde Zeitungen einen großen Theil ihres Raumes mit Reuigfeiten aus Deuifaland fullen, ausführliche Rabelbepefden und Originalberichte bringen, behandein felbft bie größten beutichlan= bifden Blatter bie wichtigften ameritanischen Nachrichten als eimas Nebenfachliches und bringen bavon gerabe fo biel und bas noch fo bertehrt, bag ber mit ben amerifanischen Berhaltniffen unbefannte Lefer entweber nichts babon berfieht ober fich ein falfdes Bilb macht.

Rul.: Gine Garentichen mar Die Reit, wo und ter Pring Genin gewiffitet hat; ba waren bie Pahpers voll von Stories und Bidtiders bon Umerita.

Gr.: Ban: recht: bas mar bie Reit bes Maufches, in ber man beim Brübericaftirinten viel zu reben wufte. Jeht aber erwähnen bie Zeitungen am liebften gar nicht Umeritas, benn ber bloke Name wedt in bem beutichen Burger, mit einziger Ausnahme bes Marariers. bas Gefühl eines moralifchen Ragen= jammers, Wirb er boch baburch erin= nert, baf feine eigene Regierung ben Arautjunkern zu Liebe ihm die billigen Bleifchiöpfe Umeritas berboten hat und ihm in Balbe auch ben ameritanischen

Brotforb höher hangen wirb. Lehm .: Wenn man will jerecht find, is et eigentlich wohl nich Broßspurig= feit ober niebertracht, fonbern Befchranttheir bon Die Zeitungen, bet fe Allens, wat in Amerita paffiren thut, fo turg über't Anie brechen. Rlein find bie Formater man, und ba foll nu Allens rinn, wat ber Raifer und bie Raiferin und bie Pringen und alle Großmogule alle Tage thun und treis

Gr.: Der Raifer liefert ben Zeitungen allein mehr Stoff, als bie gang: Befellichaft gujammen. Ungleich anberen Monarchen, Die fich hinter ber Ber= antworilichleit ihrer Minifter verfteden und Diefe gur Erreichung ihrer 3mede in's Tener Schiden, treibt ihn feine impulfine Ratur, fich perfonlich in ber Barieien Streit zu mijchen und frifch bon ber Reber meg gu reben, ohne gu bebenten, ob feine Meugerungen fich auch mit ber "Staatsraifon" bertragen. Raturlich bleibt ber regierungsfreundlichen Preffe, jo fcmer es ihr manchmai werben mag, nichis weiter übrig, als biefe Weußerungen bes Raifers als ein neues Evangelium zu berfünden und gu veriheibigen, mahrend bie Opposition mit gefchidter Umgehung einer ftrafba= ren Beleidigung ber Perfon bes Mo= narchen über bie Politit bes Raifers herfällt und ihn erbarmungslos ad absurdum abführt.

Qu.: In ein mahres Befpenneft hat er mit ber jest fo viel besprochenen Depejde an ben Pringen Luitpolb geftochen.

Gr.: Das war auch ein flartes Stud. Die fcmarge Gefellicaft, bie aus reiner Niebertracht gegen bie Regierung bie Bewilligung bon 100,000 Mart für Runftzwede ablebnte, ift allerbings eine gemeine Banbe, aber immerhin war es nicht feine Sache, als Raifer fich in bie innern Ungelegenheiten eines Bunbesftaates zu mifchen und feine Entruftung über bie Sandlungsweise bes baprifchen Parlaments in gerabezu beleibigenber Weife öffentlich auszusprechen.

Rul.: Die Babpers fagen, bag bie Bentrumsleute fcon werben iewen mit ibm werben.

Lehm .: Ra, und ob! Bat bie Bentrumspartei is, bie halt zufammen wie Bech und Schwebel, und ba fie in'n Reichstag bie ftartfte Partei is, fo tonnen fe 'n die Buricht orbentlich anschneiben, wenn er ste wieber mit Ras nal-Borlagen, Flottenverfrößerung unb andete Herzenswünsche tommen thut. Wenn ber olle Windhorft noch leben thate, bet ware jest so 'n Freffen vor Für die Küche.

Dbft = Ginmagen. - Die gum

Einmachen bestimmten Früchte follen ausgewachfen, aber noch fest fein; allgu reifes Dbft wird unansehnlich beim Rochen und geht leicht in Gabrung über, wenn es mit Buder eingemacht wirb. Man taufe beshalb nur bom beften Obst. Auch die übrigen gum Gin= machen bermenbeten Buthaten muffen tabellos fein. Nachbem bas Obst fer= tig getocht worben ift, thut man es entweber fofort noch heiß in die irdenen Töpfe, in benen es aufbewahrt werben fell, ober man läßt es in Porzellan= duffeln bertublen. Alle Gefage aber, Die man gum Aufnehmen bes Ginge= machten bestimmt, muffen unmittelbar bor bem Gebrauch entiveber ausge= schwefelt werben, ober man fpült fie mit einer Lofung bon Rum ober reinem Spiritus und Salichlfäure forgiam aus. Nachbem bas Obst bineingethan worben ift, läßt man es vollfommen austühlen, mas etwa 24 Stunden in Unfpruch nimmt, ehe man bas Gefäß Schließt. Borber schneibet man fich Boben aus Pergamentpapier bon ber Größe ber oberen Gefägöffnung, taucht fie in bie Salichllöfung und breitet fie, recht feucht, über bas Obst aus. Auf Dbft in Flaschen gießt man birett etwas Salichliöfung, ober man fchließt fie mit ein paar Tropfen reinen Oliven= öls gegen bie Luft ab. Steintöpfe wer= ben am beften mit Bergamentbabier ober Schweinsblafe berbunben, nach= bem beibe borher angefeuchtet und ba= burch elaftisch gemacht worden find.

Beim Sieben bes Obftes achte man barauf, daß die Früchte nur gerade fo lange tochen, wie unbedingt nöthig ift, fie angenehm weich zu machen: meistens genügt ein einmaliges Auffieben bagu. Bei langerem Rochen werben fie breitg und biigen auch an Saltbarfeit ein. Der fich beim Sieben bes Doftes in Ruder bilbenbe Schaum muß forgiam abgeschöpft und ber Nieberschlag am Rande des Gefäßes mit einem faube= ren Läppchen entfernt werben. Der Buder muß bor bem Auftochen und bem hineinthun ber Früchte gergan= gen fein, weil er fich nachher schlecht auf= löft und jebenfalls langere Beit bagu erforbert, als bem Dbft beim Rochen bienlich ift. Beim Blanchiren, welches einzelne Früchte erforbern, barf bas Waffer nur fiebend beiß fein, nicht brobeln; Friichte, bie weiß bleiben follen, erhalten beim Blanchiren einen Bufah bon etwas Bitronenfaure; bie, bie eine fcore grune Farbe behalten follen, ei= nen folden bon Beineffig. Rräuter, Ingwer etc., bie man gum Ginlegen benühen will, muffen borher gewäffert merben.

Birnenin Buder. - Man to= de bie geschälten und halbirten, bon ben Rerngehäufen befreiten Birnen mit etwas Zitronenschale und Studchen Rimmet in Waffer ziemlich weich und gebe fie gum Abtropfen auf ein Sieb. Alsbann gibt man für je 1 Pfund Bir= nen 1 Pfund Buder in bas Birnen= maffer und tocht ihn unter fleißigem Mbidaumen gu einem bunnen Shrup, in welchen men bie Birnen nun boll= ends gar tocht, in bie Glafer legt, ben Saft bid eintochen läßt und, wenn ertaltet, über bie Früchte gießt.

Birnen in Effig. - Man nimmt bagu böllig reife Birnen, schält fie, schneidet sie halb durch, nimmt bas Rernhaus beraus, wiegt fie und thut fie rafch in taltes Waffer, bamit fie recht weiß bleiben. Für je 10 Pfund Friichs te bringt man 3 Pfund Buder und 1 Quart Beineffig gu Feuer, gibt, wenn es tocht und abgeschäumt ift, so viele Birnen hinein, wie neben einander liegen können, fügt 1 Unze gemahlenen Zimmet und bie Schale einer Zitrone bingu, und tocht fieauf lebhaftem Feuer, fie fich gut burchftechen laffen, nicht langer, fonft werben fie unan= febnlich. In biefer Beife fahrt man mit bem Rochen möglichft rafch fort, bis alle Birnen gefocht finb. Alsbann legt man fie, bie runbe Geite nach oben, in bie Glafer und gießt ben bid eingefoch= ten Saft barüber. Nach einigen Tagen tocht man biefen, ber wieber bunn ge= worben fein wirb, ftart ein, gibt ibn abgefühlt über bie Birnen und fchittelt bie Glafer bisweilen, bamit fie fich fenten. Sollte fpater ber Saft mieber bunn werben, so muß er auf ber Stelle abermals aufgetocht werben.

Senfbienen. - Man pimmt baqu vorzugsweise reife, jeboch nicht bollig weiche, ungeschälte Birnen mit ben Stielen, bie man mit Waffer gut bebedt, fo lange tochen läßt, bis man fie mit einer Gabel leicht burchftechen tann, wonach man fie gum Abtropfen auf einen Geiber thut. In bemfelben Maffer wirb nochmals eine Portion Birnen gefocht, bamit ber Saft etmas bider wirb. Run schneibet man bie Relche aus, legt bieBirnen in Steintop= fe, gießt bas Baffer, in bem fie gefocht worben find, und mit bem man auf je= bes Bfund Birnen einen Eglöffel boll Senfmehl bermifcht hat, bariiber, fo baf fammiliche Birnen babon bebedt find, und leat obenauf noch einen Beutel mit gemahlenem Genf. Die Birnen muffen fich ftets unter ber Fluffigfeit befinden, und bie Topfe bfter, anfangs alle 2 Tage, umgefdittelt werben. Rach 3 Bochen find bie Birnen genieß=

Apfelmus gum fofortigen Ge= brauch bereitet man wie folgt: Feine, faftige Mepfel merben gefchält, in Scheiben gefdnitten und mit Buder, fowie etwas Bitronenschale fo lange in wenig Baffer gefocht, bis fich bie Daffe burch ein Sieb treiben läßt. Das Mus beftreut man mit Zuder, gemahlenem Bimmet und fleinen Rofinen ober Ro-

Upfelbidmus. - Die Mepfel werben gefchält, mitten burchgefchnits ten, gewogen und zweimal mit taltem Baffer gewaschen. Dann läutert man auf je 2 Pfund ber Aepfel 1 Pfund Buder, gibt bie Aepfel nebft ber Schale einer halben und ben Saft einer gan-gen Zitrone hinzu, und tocht fie in einem glasitten Tobse rasch ganz weich.

Dann berrührt man bie Aepfel mit eis nem hölgernen Löffel und tocht langfam febr bid ein, mahrend, um bas Unbrennen gu berhuten, ftets auf bem Grunbe gerührt merben muß. Didmus wird bann in Ginmacheglafer gefüllt und biefe an einem tublen Orte bermahrt. Sollte man nach Berlauf bon 8 Tagen finben, baf bas Didmus mafferig erfcheint, fo barf, gleich= falls unter aufmertfamem Rühren, ein Auftochen nicht berfäumt werben.

Mepfel = Butter. - Bunächft berschafft man sich Apfelmoft, barunter verfteht man ben von ben Aepfeln ge= preften Gaft, wie er gur Bereitung bon Apfelmein gebraucht wirb. Man fullt ben britten Theil bes Raumes ei= nes Reffels mit Schnitten bon frifchen, murben, faftigen Mepfeln, bie gefchält und entkernt find. Der übrigbleibenbe Raum wird nun mit bem Moft gefüllt. Run gibt man ben Reffel an bas Feuer und läßt ben Inhalt beffelben unter fleißigem Umrühren tochen, bis bie Apfelfchnitte auseinander fallen mol= len. Alsbann werben fie aus bem Reffel genommen, wobei man borfichtig ben Saft ablaufen läßt. Man bemahrt bie ausgeschöpften Schnitten in einem bebedten Gefäße. Run bringt man nochmals eben so viele frische Apfel= fchnitten, wie gum erften Male, in ben Moft und läßt fie barin tochen, wie bie erfte Partie. Cobald fie fo weich ge= focht find, baf fie auseinander fallen wollen, nimmt man ben Reffel bom Feuer und ichüttet ben gangen Inhalt beffelben in einen anderen Reffel ober in einen Steinguttopf. Man thut nun auch bie querft getochten, ausgeschöpf= ten Schnitten zu ber gangen Maffe, bringt lettere auf's Feuer und tocht fie unter beftanbigem Umrühren, bis fie bie Dichtigfeit bon auter Schmierfeife befitt. Bei biefem legten Rochen tann man etwas Gewürg, als Zimmet, Mustatnuß ufw. zufügen. Die Apfel= Butter wird in fleinen Solzeimern, Steintöpfen und bergleichen aufbe=

Spinat = Rlofe. - Ungefähr bier Sanbe boll Spinat werben gereis nigt, gewaschen und bann in fiebenbem Salzwaffer übertocht, abgegoffen, mit frischem Waffer gefühlt, gut ausgebrudt und fein gehadt. Run röftet man unter beständigem Umrühren ei= nen Eglöffel boll trodenes geriebenes Brot und Butter, ichwitt ben Spinat mit burch, läßt ihn etwas erfalten und bermischt ihn mit bier gerquirften Giern, etwas Salg, geriebener Mustat= nuß und noch etwas geriebenem Brct, bann formt man fleine Rlogchen aus ber Maffe, die man in geriebenem Brot umwendet und in Salzwaffer gar tocht, um fie als Ginlage ju Fleisch= uppen zu verwenben.

Gebratene Enten mit Ros

finenfüllfel. - Ginen Eglöffel Butter läßt man in einer Rafferolle schmelzen, gibt bazu 1 Taffe ausge= ternte Rofinen, & Taffe Rorinthen, ein Eglöffel Johannisbeeren-Gelee, 2 Eg= löffel Buder und 1 gehäuftes Bint ge= schälte und feingeschnittene Aepfel. bedt fie gu und läßt fie unter Schütteln eis nige Minuten bampfen, bis bie Mepfel fait gar find und ichuttet bann bengn= halt in eine Schuffel; fobalb bie Maffe talt ift, gibt man & Taffe Brobfrumen und 1 Gi hingu und mischt Alles aufammen. 3mei fleine ober eine große junge Ente nimmt man aus. flammirt und wafcht fie, reibt fie mit Sala ein, füllt fie mit ber Mifchung naht fie gu und legt fie in eine Brat= pfanne, bestreicht fie mit ein wenig Butter und ftellt fie in einen mittelbeigen Ofen; fobalb fie anfanat braun zu werben, gibt man eine Taffe to= chendes Waffer hinzu und läßt fie un= ter öfterem Begießen gar werben. Wenn bas Waffer zu viel bertocht, muß man hin und wieber etwas nachgießen. Behn Minuten bor bem Unrichten legt man bie Ente auf eine gewärmte Schuffel, befreit fie bon ben Faben und ftellt fie marm. Die Sauce befreit man bon allem Fett, gibt 1 Eflöffel in taltem Waffer aufgelöftes Stärtemehl bingu, läßt fie 2 Minuten tochen, gibt bann fo viel tochenbes Waffer bingu, baß es 1 Bint Cauce gibt, läßt fie famig tochen, paffirt fie burch ein Sieb und ferbirt fie in einer Sauciere.

Red Snapper Fifch. - Gin chon porgerichteter Fisch wird in eine paffenbe Bratpfanne gelegt, mit beißer Butter übergoffen, mit einem gebutter= ten Papier bebedt und unter öfterem Begießen im Ofen gar gebunftet. 4 Ungen feinwürfelig gefchnittenen Schin= fen und eine ebenfo gertheilte 3wiebel brat man nebft 21 Ungen Mehl in 31 Ungen Butter hellgelb, berrührt bies mit halb Sahne, halb Bouillon gu famiger Sauce, bie man langfam 30 Minuten focht, worauf man fie ent= fettet und burchftreicht. Man rührt barauf 10 Eflöffel biden Tomatenbrei, bas nöthige Salg und etwas feinen Pfeffer unter bie Sauce. Der fertige Fifch wird angerichtet, mit einem Theil ber biden Sauce gleichmäßig bestrichen, mit Bratfartoffeln garnirt und mit bem Reft ber Sauce, bie nebenher ge= reicht wirb, gur Tafel gefchidt.

Tutti Frutti = Pie. - Für ben Pie=Teig gibt man 1 Taffe Mehl mit ½ Taffe Schmalz in eine Schüf-fel, gibt L Theelöffel Salz hinzu, hadt bann mit einem Meffer bas Mehl und Schmalz zufammen, gibt 1 Taffe Baf= fer hingu und rührt bas Bange mit bem Deffer gu einem Teig und ftellt ihn bei Geite. 5 gefchälte faure Aepfel fchneibet man fein, gibt fie mit einem Eglöffel Butter in eine Rafferolle, gibt 1/2 Taffe ausgefernte Rofi-nen, Korinthen und fein geschnittenen Bitronat hingu, läßt bas Gange einige Minuten bunften, gibt bann einen Eglöffel Apfel-Gelee, bie abgeriebene Schale einer halben Zitrone und 3 Eglöffel Buder hingu, rührt es noch einige Minuten über bem Feuer und ftellt es falt. Will man ben Bie aufmachen, fo theilt man ben Teig in amei Salften, rollt bie eine Salfte aus und legt fie über einen Bieteller, foneis bet ben Teig an ber Rante ab und füllt ben Teller mit ber oben erwähn-

Rinder-Regenschirme 1000 Souls Regenichirme f. Rinber, ges nacht aus enge lifdem Gerge, mit fanch eng: lifden eichener

Montag nur

# UPTO DATE STORE 2 114-116 STATE ST

Taschen= tücher. 4c für Die d. einem gros ben Lager D. guter Onalistist Tafdentis-dern für Das men, Männer. u. Rinder, in fanch farbigen Kändern, eins Soblfaum ober fcon befest mit Spigen.

Billman's Breife find immer niedriger als die anderswo für diefelbe Qualität Waaren.

# Großartige Herbst - Kleiderstoffen und Seide.

Farbige Rleiderstoffe. 36-joll, nene ichottifche Blaibs für Rinber-Rleider. 38-3öll, fancy Finneta Suiting, in allen Farben. 38-30a. Brilliantines, in blau, braun u. f. m. Bergleicht unfere Breife. Wertbe bis ju boc bie Pard. Reinwollene Chepipts und frango: Reinwollene Benetians und eng-lifde Bhipcorb. 75 Stude feines reinwollenes Als batrog, in allen Farben.

Mlles extra gute Werthe werth bis gu 48c bie Darb. 48-goll. feine reinwollene imporatirte Bigoreur Suiting. 48-18ll. ertra ichmere reinwollene Thibet Cleviot Suiting. 42-38ll. reinwollene frangolifche Sinnertas und Whipcords. Unvergleichliche Werthe in biefer Bartie-werth bis gu 79c p. Darb.

Cut=Rate Drugs. Binfter

Mool oder Gairy : Seife, per Stud ...... 21e

2 Ct. Goodpear Fountain Springe ...... 25c

Großer Blantet-Bertauf. Sünfter

Gin ungewöhnlicher Gintauf von zwei ber-

che find Mufter-Bartien, andere find "Mill-Secondo". Wir geigen ebenfalls eine große Nuswaßt von Komfored zu Preifen, wie fie anderswo nicht augutreffen find.

porragenden Philadelphiaer Gabrifen

Warners Bichn, Riffingen und Phosphate

Buvenile Seife, Rirts, 3 Stude ......

Liebigs Beef, 3ron und Bine, Bints ....

Malbina Cream ......

Soba, 1 Pfb.=Flaiche ......

42:30ll. ichwarze reinwollene Bibe: lines, ein popularer Stoff. 54-30fl. fomarger reinwoll. Ches biot, ein großer Bargain. 39c 40-jou. fcmarge fcmere Storm Berge, für Stirts und Suits.

Schwarze Rleiderstoffe.

Mues bauerhafte Stoffe. E bis ju 58c bie Varb. Merthe 46:30ff. ichwarze glangende Satin Prunella Suiting. 50-356l. schwarze schwere Camelette Cheviots, f. schweibergem. Gowus. 50-356l. schwarze reinwollene Lassfet und Canvas Cloths. Mues moderne Aleider : Stoffe. Werthe bis ju 98c bie Dard.

54:30ll. fcmarge Proadcloths und Benetians, feinfe Qualitat. 52-göll, ichmarge importirte Dir: ror Bibeline Cloths, 54-joll, ichwarzer reinwollener Rere fen, paffent für Jadets. Mard. Große Bargains in Diefer Partie. 2Berthe bis gu \$1.39 Die Parb.

In Diefem Departement ift jebe neue Robe, bes troffs Garbe jomobl wie Mufter, ju haben und

Schwarze n. farbige Seidenstoffe

ie sind immer die niedrigken.
Außerordenklicher Bertauf bom ichwarzer u. fardiger Serbe-insvolge eines glüdlichen Einkaufs ofserren wir Euch: Keinfeidene Bigefochte Taffetas, Arzöll, ichwarzereinsield. Surabs, Bosöll, ichwarzereinsield. Japs, reinsieldene oorbed
Taffetas, etc., in Längen bon List 10 Japserban 2000 Parbs
in der Partie-kommt früh, da
wier nicht garantiene konnen früh,
diefer Seides Vorrath den ganzen
Tga reicht: Werthe die Aps.
Tas reicht: Werthe die Aps. 28c Marb. 39c

24-38a. fowarze u. farbige rein-feib. Peau be Chane, weicher Fis niste, ichon glanzenb, eine elegante Stüdwaare, reg. berfauft zu Be. garb.

Basement:Bargains. 10 Db. Gabrifrefter einfach farbiger Bunt-

20 9b. für Outing Flanell in Rarrirungen und Streifen, werth Gc. 21c bie Parb für Fabrifrefter, Sateens, Silefia, Erinolines, Calicoes u. f. w., werth aufwarts bis 10c.

5c die Pard für 36goll. ungebleichtes Canton.

63c bie 9b., Fabrifrefter von gestrefitem Tennis-Glanell, werth 10c.

15¢ bas Stud für Camels Dair farbige und graue Blantets, 50c bas Baar werth. 98c bas Banr für weihe, graue, lobi baumwoll. Blantets, volle Grobe, 10c bie 9b. für fanch Satin geftreifte ten Lidings, werth 15c bie Pard. \$1.48 b. Paar f. schwere 11:4 weiße, lob-garb. und graue Blantets, bubice Borbers, \$2.75 bas Paar werth.

......43e

\$4.48 b. Paar für extra ichwere gangwoll. as Paar werth 98e und \$1.48 für Silfoline Comforts, m. feiner Matte gefüllt, gefteppt und tuf-teb, bolle Grobe, bubice Entwurfe, bis ju \$4

Spigen: Gardinen. Bisch. 5c bie Ib. für 36goll. Siltolines, in bilbichen garben und Entwürfen.

8c bas Stild für 54jöll. Deffing berfiellbare 121c u. 19c b. Stud für Mefter bon Ta-121c bas Stild für ruffled Muslin Gardi-

\$1.98 b. Baar für ein ausgezeichnetes Af-

3 Paar von jeder Sorte, jur } des wirflichen Beteifes. Bregial:Bertauf von Rugs. Gifth Bimmer:Größe 6x9 Bruffeline Rugs, bie \$2.00 Sorte...... \$1.69 Rapan. Rugs, etwas gang Reues, paffenb für orientalifde unb türfifde "Dens", Bibliotheten, Bettgimmer und Parlors. ..... Größe fix9 Größe 7.6x10.6 Größe 9x12 Größe27x54 Wilton Rugs \$9.98 für Aruffels Rugs und \$14 werth, Bimmer-Grobe 9x12; neue Mufter. 19c für Fabrifrefter von Fugboben : Dels

Franch : Waaren.

1c für 2 9b3. befte reinleinene Battenberg-15c für beutides Strid Garn, volle | Pf.e Strange, alle Jarben.
23c für Auswahl von großem Affortiment worth m. geftembelten und prachtvoll beichten Riffen-Ueberzügen-Rofen, Baufies, Daifies, Kelsten, Beilden ufw. — auf bestem Art Tiding, Lop und Bad.

4c bie 9b. für amerifanifche Indigo Rleiber-Brints, regulare 6je Corte. bie Bb., Fabrifrefter, gebleichtes Dus-lin, 2- bis 10-Yard Langen, werth auf-marts bis 10c bie Yarb.

63¢ die Ib. für Mrapper Flannelettes, großes Affortiment hubider Mufter, werth 10c die Dard.

81c bie Db. für einfach farbigen Labb-Fla nell, in roth, Ereau, blau, rofa u. im., gewöhnlich 12he werth.

Muslin:Betttücher und Riffen Bezüge. 100 Dugend Riffenbeguge, 42 bei 36, fo 5c fange ber Borrath reicht, Stud ...... 5c

Fabrifrefter bon 363off. gebleichtem Dustin, bi De merth - fo lange 3000 Parbs 5c 9:4 ungebleichtes Betttuchzeug, fo lange 2 12¢ 3mei Riften gebleichte gefäumte Bettfücher, 90x 54, torn und gebügelt und fertig für ben 26c Gebrauch, fo lange fie borbalten..... Brinces Ruth Long Cloth, 12 Darbs im Stud fo lange givei Riften borbalten,

Haushaltungs: Leinen.

21c bie Parb für gebleichte Riiden Sandtud-16c bie Barb für 583oll. voll gebleichten Tijchtuch: Damaft, extra Bewicht, bie neuesten Deligns, werth 25c. 48c bas Stud für volle Große gehatelte Bett-beden, Bearl Saum, Marfeilles Mufter., werth 69c. 2c bas Sti.. für gebleichte befranfte Sanb: Porders,

werth bas Doppelte. 49e bas Dubend für ertra ichwere Dice leistenbe neue Rapfins, Grobe 17x17, paffenb für Sotels und Reftaurants, werth 75c. 98c bas Stüd für 8-4 gebleichte befrankte Satin Damoft Tijdilider, ganzweiß und mit farbigen Borbers, werth \$1.49.

Damen:Trachten.

Eiberdaun Treffing Sacques, das Ueberschuße Lasger einer betannten öftlichen Fabrit, von uns zu einem Bruchtbeil der Hertlellungstoken getauft, garamitrt ganzwoll. Garments zu sein, prachtoolle Unswohl von Farben, blibsich garniet mit Atlasskindigen, Seiben Frag. Sebli flicked Kaueretinige boppelfnührig, idmunitich verfeit in der Bacen und Naffen gemöhnlich ist 28t perfauft. ige boppelfnöpfig, fammtlich verfet in on und Nassen, gewöhnlich für We vertan iell Montag, so lange 300 babon **CC** jatten.

Marb.

2ga reidf; Werthe dis 49° 406.
24-zöll, schwarze trülled Japk,
seine glänzende Seide.
20-zöll, schwarze ölgekochte Taffeta
—ein grober Bargain.
20-zöll, schöge reinseidene Taffetats in allen Harben.
Alles spezielle Werthe und werth
bis zu 59° die Pard.

Unterzeng und Strumpfwaaren. Muhergewöhnliche Merthe in Gerbfi. u. Binter-

Fliehgefüttertes Unterzeug für Anaben, Miffes und Kinder, Größen 16 bis 34 — werth ball Treifache des Preifes, den wir für Mons 3c tag ansehen — Größe 16.

Schwarze baumwoll. Soden für Manner, bob-pelte Ferfen und Beben, 10c Qualitat, 416 Montag.
Schwere fließgestütterte echte schwarze baumwoll.
Zanten-Strümpse, nie borber unter 16e 76
offerirt — Montag.
Ratur graue wollene Soden für Männer, gerippte Tops, boppeste Fersen und
Zeben, werth 17c — Montag. Beinfleiber für Damen, alle Größen, 16c überall 25c - unfer Preis Montag nur. 16c noren 25c — unfer Preis Montag unt.
1 Rifte 3-4 Camel Hair wollenes Unterzeug, Leibchen und Beinflicher, für Damen, 28c werth 48c — Montag.

Grokes Alfortiment flieftgefütterte Unterhemben und Unterhofen für Manner, Molle ges 37c flieft, Ge Rleidungsftide — Montag.

400 Dun, wollenes Unterzeug für Manner, au-gebrochene Bartien bom legten Winter, \$1.00, \$1.25 u. \$1.50 Rieibungftude, berfette 69e Maaren. Um fie alle ju taumen Mont.

Reue Berbst:Schuhe. Epezielle Bargins für Montag.



98c

Rleider: Tutterftoffe. ber Bard für Cambric-Refter, folange ber Borrath reicht.

21c per Barb für 36.36ff. fcmatges Stirts futter — werth &c.
5c per Bard für auten ichmargen Canbas — werth bis ju 123c. 8c für ichwarzen mercerizeb Sateen bom Stud -werth 19c.

121c per Barb für "Regt to Silf"-Futter, ben - merth 29c. 33¢ rer Barb fitr Albert Chward Moreen, fdivary, weiß und alle populär. Farben

ten Mifchung, rollt bie anbere Balfte bes Teigs aus, legt fie über bie Rrufte, macht 2-3 fleine Ginschnitte oben in ben Teig, bestreicht ihn mit halb geichmolgener Butter und läßt ihn im Dfen gar baden.

Die Lebensfähigfeit der menfch: lichen Saut.

Es ift eine eigenthümliche, übrigens noch nicht fo fehr lange befannte Thats fache, bag bie haut eines Thieres ober auch eines Menfchen, wenn fie theil= weife bom Rorper losgelöft wird, noch eine langere Beit lebend bleibt. Gin Beweis für die Erhaltung bes Lebens in ber Saut wird burch bie Möglichfeit gegeben, fie einem lebenben Rorper ein= aupflangen. Er ift ja gu einer gar nicht feltenen Operation geworben, ein inolge einer Berwundung ober fonstigen Berletung zerftörtes Stud haut burch ein entsprechendes bon einem anderen Lebewefen zu ergangen. Dr. Baller hat aber noch ein anberes Mittel gur Brufung ber Lebensfähigfeit ber Saut ges funden, und gmar in ihrem Berhalten gegen ben eleftrifchen Strom. Fruber hatte ber Forscher bereits Unterfuchuns gen über ben Gang eines elettrifchen Stromes in ber Saut bon Frofchen und Ragen angeftellt, nun berichtet er über bie Fortfetung biefer Forfchun= gen mit Bezug auf bie menfchliche Saut. Roch nach 24 Stunden laffen fich bei einem Sautftud ftets fichere und ungweifelhafte Lebenszeichen ertennen, indem bie Saut auf ftarteInduttions= ftrome reagirt, mahrend bie abgeftorbes ne Saut ober bie bon Tobten, bie eines langfamen Tobes geftorben find, eine ähnliche Beeinfluffung burch ben elettrifchen Strom nicht zeigt.

Die Zeit von 48 Stunden fiellt aber noch feineswegs bie außerfte Lebensbauer ber haut in Unabhangiafeit bom übrigen Rörper bar. Dr. Baller hat vielmehr, wie er in feinem Bortrag bor ber Lonboner Royal Society auseinanbergefest bat, ju feiner eiges



nen Ueberraschung und ungeachtet jeder | elettrischen Strom um eine gang allgenur möglichen Borficht gur Bermeibung meine Erfcheinung ju hanbeln, fo bag einer Täufchung an einer gefunden haut noch 10 Tage nach ber Musschneis bung bas mahrgenommen, was er für Lebenszeichen halt. 2118 Beftätigung biefes Ergebniffes führt er bie Erfah= rungen ber Operationen an, bei benen es fich um eine Berpflanzung hanbelte, wobei bie Saut in halbgetrodnetem Buftanb und unter antifeptischem Schutz sich noch 7, 14 und gar 21 Tage gebrauchsfähig erhalten hat. In einem Fall ift fogar bie Beobachtung gemacht worden, bag mit einer fechs Monate altenbaut, bie in einer teimfreienfluf= figfeit aufbewahrt worben war, noch 22 Berpflangungen ausgeführt werben fonnten, bon benen 16 gunftig berlies

Uebrigens fcheint es fich beim Ber-halten ber lebenben Gewebe gegen ben

fich bie Glettrigität als ein hervorras genbes Mittel gur Unterscheibung bon Lebenbigem und Tobtem barbieten würde. Dr. Waller hat nämlich ferner ben Rachweis geführt, daß fich elettrifche Reaftionen als Zeichen bes lebenbigen Zuftanbes nicht nur bei thierifchen Geweben, fonbern auch bei Pflangen zeigen. Bor ber Phyfiologifchen Gefellichaft in London wies Maller ein eigenartiges Beifpiel por, wie ein Bobnenftiel auf einen elettrifchen Strom reagirt. Er tobtete bann einen Theil bes Stieles und führte bie Thatfache bor, bag nach bem Abfterben bes pflanglichen Gewebes bie früheren elettrifchen Reaftionen nicht mehr eintreten.

gefet die "Abendpoft-

#### Europäilche Rundlchau.

Froming Brandenburg. Berlin. Der Profeffor ber flaffifchen Bhilologie, Geheimer Regierungerath Dr. Johannes Bablen, feierte bas golbene Dottorjubilaum .-Das golbene Sochzeitsfest feierten Steinsehmeifter Julius Baumann und Frau, geborene Reinsberg. — Giner ber fcmerften Manner Berling, ber 52 Jahre alte Großbeftillateur hermann Thennert aus ber Pringenftrage 111, murbe ju Grabe getragen. Thennert, ber 395 Pfund mog, murbe bom Berg= folag getroffen. - Un Blutbergiftung ftarb ber Mechanifer Gebhard aus ber Reuen Schönhauferftr. 6. Er hatte fich por furger Beit eine geringfügige Berlegung am Fuße jugezogen, melder er feine Bebeutung beilegte. Erft als ber Fuß anschwoll, ftellte ein bingugezoges ner Urat Blutvergiftung feft. Da Gebharb fich entschieben einer Amputation wiberfette, tonnte er nicht verettet mer= ben. - Unter ber falfchen Flagge eines Boftbeamten und Lehrers verübte ber hiefige Raufmann Ernft Road, 28 Jahre alt, fortgefett umfangreiche Be= trügereien, bie biefer Tage gu feiner Berhaftung führten.

Cottbus. Das fünfzigjährige Dottorjubilaum feierte ber Geheime Sanitätsrath Dr. Liersch bon hier.

Croffen. Die Rettungsmebaille am Banbe murbe bem Gergeanten Songta bom hiefigen Bataillon über= reicht.

Groß-Boltersborf. Die 65 Jahre alte Beberfrau Emilie Ruber bo hier, bie bei ihrem Cohne in Berlin gu Befuch mar, gerieth unter bas Pferd eines Schlächtermagens, murbe überfahren, und jog fich einen Dberichentelbruch zu.

Quibben. In bem Bohngebaube bes Mafcon'ichen Großbauerngutes gu Rleinrabben brach ein Feuer aus, meldes bas Bobnhaus und bas Stall= gebäube einascherte.

Rangom. Bahren' ber Be= figer auswärts auf Arbeit mar, brannte in Rangow bie Scheue bes Gigenthumers Wilhelm Lobbe boll= ftäbig nieber.

Froving Offpreußen. Rarlshof. Der Gutsbefiger So= nig, früher in Rarlshof, AbbauBorm= bitt, hat bas 28 hufen große Gut Conbehnen im Samlanbe, zwei Meilen bon Ronigsberg belegen, fauflich erworben. Der Raufpreis beträgt 389.000 Mart.

Lögen. Die Lanbfrau Ratharina Janowsti in Orlen hat ein Alter bon 103 Jahre erreicht. Die alte Majurin, welche noch ziemlich ruftig ift, wirb für eine Wahrfagerin gehalten und be= fcaftigt fich mit ber "Befprechung" bes Biebs gegen Rrantheiten und ahn= lichen iconen Rünften.

MIIen ft ein. Gelbftmorb beging biefer Tage ber 17 Jahre alte Cohn bes Betrieb = Setretars Gruhm bon bier. Der junge Mann, ber feit langerer Zeit geiftesichwach mar, nahm in einem unbewachten Augenblid eine tleine Menge Bengin und ftarb balb bar= auf unter beftigen Schmergen. - Es brannte in ber Bunbholgfabrit bes herrn Julius Labenborff in ber Rleeberger Strafe. Un ben Mafchinen und bem Apparat ift großer Schaben angerichtet worben.

Braunsberg. Geftorben ift ber Fgen Schullehrer-Seminars, Dr. Ro-

Dartehmen. Wegen Branbftif= tung berhaftet und in Untersuchungs= haft gebracht wurden ploglich ber Saftwirth und Grundbefiger Rofe= munb, ber Schuhmachermeifter Sabau und ber Fabritarbeiter Baufchtubn bon bier.

Froving Westpreußen.

Elbing. In ber Straffammer= figung murbe ber Buchhalter Mürter wegen Steuerhinterziehung zu 5049 Mart Gelbftrafe und Nachzahlung ber binterapgenen Steuern berurtheilt. Reuteich. In Gidmalbe ift ein

bem Befiger Gfau gehörtger Stall nie= bergebrannt. Bubig. Der Coneibermeifter Rarchem wurde auf bem Beimwege bon Bobid nach Strellin überfallen und

fo an Ropf, Urmen und Beinen ger= dlagen, bag er im biefigen Rranten= haufe Aufnahme finben mußte. Rofenberg. Der Reftor ber wegpreußischen Boltsschullehrer, herr

Rantor und Lehrer Goot, ift im 93. Lebensjahre geftorben. Stanishamten. Der geiftes:

trante frühere Ratner Gottfried Bahl= te bersuchte bas Gehölf feines Brubers in Brand gu fegen. E fonnte noch rechtzeitig an feinem Borhaben ber= binbert merben.

Tiegenhof. Durch unfinnig idnelles Rabfahren hat ber Schmiebes gefelle Beinrich Beig aus Lieffau ben

Froving Fommern.

Tefcenborf. Der Monteur Rlog und ber Schneibermeifter Rwiattopath murben bon mehreren jungen Beuten überfallen und erhielt Erfterer babei fo fcmere Berlegungen, bag er balb barauf verftarb.

Bolgaft. Ueber bas Bermogen bes hofbefigers Joh. Raltfann inRuhlenhagen bei Wolgaft ift bas Conturs=

verfahren eröffnet. Stettin. Der aus Stettin geburtige Mustetier Beinrich Mampe ber 3. Compagnie 4. westpreußischen Infanterie = Regiments Ro. 140 in Inomraglam ift fahnenflüchtig geworben und wird beshalb ftedbrieflich ber-

#### Fronting Schleswig Bolftein.

Sufum. Pferbehanbler Dirts 33= cobs wurde burch Scheuwerben bes Pferbes aus bem Wagen geschleubert und trug fcwere Berlehungen babon.
— Auffeben erregt bier bas Berwinden des Raufmannes John Feb-Der Genannte gerieth in Concurs und berfcwand balb barnach. Er hat Gefdäftsleute unb tanbaleute ber Umgegend lautende Wechsel gefälscht, die mehr als 12,000

Mart betragen. Riel. Beim fturmifchem Wetter und hohem Seegang fiel ber Torpebomatrofe Rraft bon einer Dampfpinaffe bes großen Areuzers "Pring Heinrich" über Borb und ertrant.

Reum ün fter. Das einjährige Rind bes Barbiers Bent fiel aus bem Fenfter ber Stage. Trop ber geringen Sobe verftarb bas Rind an ben Folgen bes Falles, ba es fich einen Schabel= bruch zugezogen hatte. - Auf einem Bege in ber Nahe ber Stadt murbe ber Wertmeifter Drefen bon bier tobt aufgefunden. Derfelbe hatte burch Erfchießen feinem Leben ein Enbe gemacht.

Riebull. Der Landmann B. Sanfen, ber fich Bechfelfalichungen hat zu schulben tommen laffen, ift auf ber Flucht nach Amerika in hamburg berhaftet morben.

Gimshorn. Bei ber Dahl ei= nes Beigeordneten im Magiftrat in Stelle bes bergogenen Stadtrathshan= fen wurde faft einstimmig ber Stabt= rath Carftens gewählt.

Froving Schlesien. Rattowit. Das Holteihotel murbe in ber 3mangsberfteigerung für 162,000 Mart bon bem Bantgefchaft Samburger und Co. erftanben.

Liegnig. Bei einem Rabaus-fluge stürzte ber Commis Frig Schulte fo ungludlich, bag er bas Genick brach. Dppeln. Der Schaffner Grubh

wurde überfahren und getöbtet. Tamoris. In ber Scharlengrube wurbe ber heuer &. Müller ber

Proving Folen. Bromberg. Wegen fahrläffiger Töbtung eines Chinefen mahrenb ber oftafiatischen Expedition verurtheilte bas Kriegsgericht ben Unteroffizier Man, jest im 129. Infanterie=Regi= ment, ju 14 Tagen Gefängniß.

Janowig. Rurglich berfchwand bie Chefrau bes Rentenempfangers Molsti aus Lopienno. Man bermu= thet, daß bie Flüchtlinge nach Amerita gegangen ift.

Inormraglam. Gine entfekliche That hat die polnische Arbeiter= frau Rwiattowsti begangen, indem fie ein ihr in Pflege gegebnes, noch nicht zweijähriges Mädchen hat berhungern laffen.

Lopienno. Der gjährige Cohn besTleischermeifters Awiattowsti tlet= terte auf einen Baum, that babei einen Tehltritt und fturgte fo ungludlich auf bie Erbe, bag er schwere innere Berletungen babontrug. Un feinem Muftommen wird ftart gezweifelt.

Proving Sachlen.

Magbeburg. Der 16jährige Sausburiche Jofef Liebetrau fturgte aus ber britten Etage auf ben Sof unb erlitt fo fchwere innere und außere Berletungen, bag er auf bem Trans= port nach bem Altstäbtischen Rrantenhaufe berftarb.

GIbenau. Wertstatt= und Stall= gebäube bes Stellmachers Ohlers brannten nieber. Fermersleben. In ber Gibe

ertrant beim Baben ber 8 3ahre alte Schüler Sambohl. Gernrobe. Bom Buge über

fahren und getöbtet murbe ein Rind bes Einwohners Meifter. Sohlftebt. Das 2B. Barchefche und bas Chr. Uthesche Chepaar haben

die goldene Hochzeit gefeiert. Ronnern. Diefer Tage feierten bie Friedrich Adermann'ichen Cheleute bei großen Rüftigkeit bas Feft ber gol= benen Sochzeit.

Der pierjähriger Arondorf. Söhnchen bes Rohlgartners Albert Thiele murbe bon ber Badfelmaschine ein Fuß am Anochel glatt abgeschnit=

Froving Hannover.

Sannober. Der 24 Jahre alte Detonom Strube hat Gelbstmord begangen. - Geinen Berlegungen erle= gen ift im ftabtifchen Rrantenhaufe gu Linben ber etwa 20jährige Schüler Norbquift, welcher bor etwa fechs 200= den bei Musfibrung eines Ropfibrun= ges mabrent bes Babens einen Bruch hes Salsmirhels erlitt.

Blumenthal. Riebergebrannt ift in Borbruch bas Bohnhaus bes Manufatturmaarenhändlers Wittig. Die Bewohner tonnten nur bas nadte Leben retten.

Daffel. Un Stelle bes berftor: benen Senators Beifftittel murbe Senator Beinemann gum erften Gena= tor gewählt. Bei ber Bahl eines ameiten Senators fiel bie Stimmen= mehrheit auf ben bisherigen Bürger= porfteber Raufmann Bufter; an beffen Stelle murbe ber Maurermeifter Grabenhorft jum Burgerborfteber ge-

Geeftemunbe. Bum Ronig= lichen Lootsencommanbeur murbe ber bisherige Führer bes hiefigen Dampfers "Westphalen", S. Friese in Els= fleth, ernannt.

Göttingen. Un Stelle bes Direttors Schilling, ber jum Schlacht= hausbirettor in Barmen ernannt ift, haben bie ftabtifchen Collegien ben Thierargt Joft gum Direftor bes biefi= gen Schlachthofes gewählt.

Silmartshaufen. Bon ei= nem traurigen Gefchid murbe bie Familie Eftorf bon hier betroffen. Der 14 Jahre alte Sohn gerieth in einer ber Gemeinbe gehörenben Lehmgrube unter abfturgenben Lehmmaffen und er litt außer einem Schenkelbruch einen Benidbruch, fo bag er auf ber Stelle tobt mar.

31felb. Mis ber Fuhrherr Carl Bernsborf aus Rieberfachsmerfen mit einem belabenen Bauholzwagen unferen Ort paffirte, murbe ber fünfiah= rige Anabe bes Arbeiters Otte bon einem Rabe bes Wagens erfaßt und fo= fort getöbtet.

Beer. | Dem Raufmann Rarl Böttrich wurbe bie Rettungsmebaille am Banbe berlieben.

Meinerjen. In Ebbesse wurde burch Blitsschlag bas Mohnhaus bes Lehrers Kohls erheblich beschäbigt und eine Gice im Sofe gerfplittert

Froving Bestfalen. Mennen. Der Commis 3. Grabner bon bier ift in ber ftabtischen Bas beanstalt zu Witten ertrunten.

Bertingerobe. Dem Ritter= jutsbesiger Röhne sind fünf Rühe in= olge Genuffes bon Chilifalpeter einge= gangen. Die Thiere hatten an bem feucht gewordenen Salpeter gelectt.

Sacheneh. Das neue Schulhaus in unserem Dorfe wurde gerichtet, bas in ber Rahe bes bon Rombergichen Rapellenholzes gebaut wird.

Samm. Bur Beit graffirt bierfelbft, besonbers im füblichen Stabt= theile, fehr ftart bas Scharlachfieber. Der Saufirer Rarl Sorbe. Steinbach murbe auf bem Flur gu fei= ner Wohnung tobt aufgefunben. Gin Schlaganfall hat mahricheinlich feinem Leben ein Enbe gemacht.

Abeinproping.

Röln. Geftorben ift ber frühere Beigeordnete Rarl Ferdinand Thewalt infolge eines Herzschlags. Thewalt hatte 36 Jahre als Beigeordneter ge= wirtt. - Der Bantier Muguft Theis, Inhaber bes Bant-, Wechfel- und Effettengeschäftes Ströhmer & Co., ift megen Betrugs und falfcher Gefcafts= führung berhaftet worben.

Düffelborf. Geftorben hier Ferdinand Liebn, ein langjähri= ges Mitglieb bes Propingiallanbtages und Provinzialausschuffes.

Remfcheib. Labemeifter Mu= auft Rlemm, welcher bas Unglud hatte, auf eine Bremsftange gu fallen, bie ihm in ben Leib einbrang, ift im hiesigen Rrantenhause seinen schweren Berletungen erlegen.

Richrath. Bifar M. 3. Baften hierfelbst ift jum Bitar in Troisborf ernannt worben.

St. Barbara. Taglogner Flech, ber fein 2jahriges Stieftochter= chen zu Tobe mighandelte, ift in Saft genommen morben.

Fuhrunterneh= Seibersbach. mer Solg gerieth unter bie Raber feines mit Solg belabenen Bagens, murbe überfahren und ftarb an ben erlittenen Berlegungen.

Froving Beffen Raffau. Raffel. In bem Baffer ber Bauna, unterhalb ber langen Bauna= briide, murbe bie Leiche eines unbe= tannten Mannes aufgefunden. Mus ben bei ber Leiche aufgefundenen Ba= pieren ift ermittelt, bag ber Tobte ber Ginjährig = Freiwillige Conrab Reige war, welcher beim 6. Weftf. Infante= rie = Regiment in Duffelborf feiner Militärpflicht genügte.

Frantfurta. M. Der Raffi= rer ber hiefigen Berwaltungsftelle bes Deutschen Tabafarbeiterverbanbes Christian Kraifer hat zahlreiche Bestrugereien verübt. — Rach langem schweren Leiben ift Jofef Abolf Ber= ner, Mitinhaber ber lithographischen Unftalt und Druderei Werner & Bin= ter, geftorben. - Erichoffen hat fich ber Bribatier Wilhelm Gelbmacher in feiner Wohnung Bleichstraße 2. Das Motiv zur That foll lange Rrantheit fein.

Fulba. Feuer gerftorte bas Un= mefen bes Gaftwirths Wieganb. Sanau. Gein 50jähriges Dienft= jubilaum feierte ber Stationsporfteber erfter Rlaffe Meier. - In Mittel= buchen wurde ber verheirathete Dia= mantschleifer Wörner bon einem ita= lienischen Maurer burch Mefferstiche in die Brust lebensgefahrlich verlegt. Der Attentäter ift in bas hiefige Land= gerichtsgefängniß eingeliefert worben. - Monteur Eduard Grunewalb beging bas Fest seiner 50jährigen Thä= tigfeit in ber Gifengiegerei bon G. G. Bimmermann.

Die 21jährige Ar= Sersfelb. beiterin Minna Sahn gerieth mit ihrem Haar in eine Triebwelle, woburch ihr mit bem haar bie gange Ropfhaut abgezogen wurde. Außer= bem trug bas Mädchen noch andere Berletungen babon.

Mitteldeutsche Staaten.

Muma. Mehlhanbler Beinrich Dertel ftellte feine Bahlungen ein. Braunich meig. flüchtig geworben ift ber Gefreite Rischbieter bon ber 8. Compagnie bes 92. Infanterie = Regiments. - 3n= folge Bruches ber Borbergabel tam ber Schloffer Buhmann mit bem Rabe gu Falle und berlette fich fchwer im Be= ficht. — Schneibermeifter Wiegand ericog ben mit ihm in einem Saufe wohnenben Optifer Rolle, mit welchem er berfeindet war. Im Untersuchungsgefängniß berübte ber Thater Gelbit-

morb burch Erhängen. Eifenach. Die 17 Jahre alte Tochter bes Restaurateurs Schmidt bon hier fturgte fich bei bem Dorfe Stebtfelb in bie Borfel und ertrant. Gotha. Ingenieur Marich, ber Erbauer berichiebener Sochquellmaffer= leitungen und Leiter bes Gothaer

Thalfperrhaues bei Tambach. fturate amifchen Baltershaufen und Laucha bom Automobil und wer fosort tobt. Ralbörbe. Bimmermeifter 2B. Schraber hierfelbft ift nach beftan= bener Brufung gum Rreisgimmermei= fter für Belmftebt beftellt und als fol=

der eiblich verpflichtet worben.

Sachlen. Sachfen. Beim Baben ift ber Technifer Frig Ellwig ertrunten. -Der Gifenbahnbremfer Rarl Ungels Rort murbe von einem Zuge überfah= ren und getöbtet.

Dobrig. Das Unmefen fammtliche Rebengebaube bes Buts= besitzers Lau brannten nieber. Man bermuthet Branbftiftung. Dobeln. Der 80 Nahre alte

Sattlermeifter Morit Rietiche feierte fein 50jähriges Jubilaum als Mitglieb bes Manner = Gefangvereins "Arion". - Feuer vernichtete bie Scheune bes Fuhrwertbefigers Reumann. Ebersborf. Das gweijährige

Entelfind ber Zimmermann Wehler's iden Cheleute fiel in einen Teich und ertrant.

ren Rreisen bes Bogtlandes befannte fche in ber Meinung, bieje enthalte Rirchner emer. Carl August Binbifc. Freiberg. Sier fand bie Gin= weihung ber neuerbauten Anabenbur-

gerschule ftatt. Glauchau. Stabtrath Windler, Inhaber ber Bapiermaarenhanblung Robert Windler jr., hat fich in feinem Bripatfomtor aus unbefannten Grun= ben erichoffen. Gein Bruber, ber frü-

her Stadtrath in Chemnit war, er= hängte fich vor zwei Jahren im Schloß= walbe bei Chemnitg. — In Concurs gerieth ber Bau = Unternehmer 30= - In Concurs F. M. Rrille. hannes

Grimma. Der im 73. Lebens= jahr stehenbe Professor Dr. phil. Bunber hierfelbft beging fein 50jahriges Dottor = Jubilaum. Großbennersborf.

Tobtengraber Sanfch ift bas Ghren= zeichen "Für Treue in ber Arbeit" verlieben morben. Großichonau. Feuer gerfiorte

bas Wohnhaus bes Befigers Rarl

Tijder. Sainichen. Bürgerschullehrer Tiege beging fein 25jahriges Umtsiubilaum. - Der Stadtberorbnete und Borftand ber hiefigen Ortstranten= taffe, Lindner, ift megen bebeutenber Unterschlagungen verhaftet worben.

Beffen Darmfladt.

Rieber. Die Frau bes Landwir= thes hofang tobtete im Streit ihren Mann, indem fie ihm mit einer Glaiche ben Schabel gertrummerte.

Rubolftabt. Die hiefige Straf= fammer berurtheilte ben bisher bod)= angesehenen Inhaber ber fürstlichen Hofwagenbauerei Jahn wegen Wechfelfälichungen ju 3 Jahren Gefananin.

Rlein = Rrogenburg. verheirathete Anecht Balentin Rückert fiel bom Bagen und wurde eine Strede weit mitgeschleift, woburch er erhebliche Berletungen bavontrug.

Laubach. Der fürglich hier berftorbene Rentner Rrieger vermachte ber Stadt 5000 Mart für ben Bau einer tatholischen Rirche.

Maing. Die verftorbene Wittme bes ehemaligen Brafibenten bes biefi= gen Gemerbebereins, Jatob Dieterich, hat bem Berein ein Bermächtniß bon 150,000 Mart hinterlaffen. - Gin vierjähriges Mabchen ber Cheleute Bellner gerieth unter ein ichweres Weinfaß und wurde gerqueticht.

Sponsheim. Unfer langjähri= ger Burgermeifter, Beter Mohr, ift perichieben.

Trebur. Beim Baben ertront ber Raufmann Israel Blumberg.

Bapern.

München. Der Journalift Molendo, früher Rebatteur ber "Dber= frantischen Zeitung", ber ein werth= bolles Buch über bie Moofe gefchrie= ben hat, ift einem Bergleiben erlegen. - Der fürglich hier berftorbene Ingenieur Rarl Reuleaur hat ben Urmen ber Stadt 46.900 Mart bermacht. -Auf bem Rarlsblat murbe ein 84 Jahre alter Privatier Ramens Unton Scheibengraber von einem Sotelmagen überfahren und fo ichwer berlett, bag er ftarb. — Der vierjährige Cohn ei= nes Wechfelmarters, Namens Georg Baumann, af einige Tollfirichen unb ftarb trot angewandter ärztlicher

Hilfe. Mugsburg. Domfapitular MI= ban Winter beging bas Fest seines 50= in feiner Baterftabt Sammelburg gum Ferienaufenthalt meilende Professor ber Mathematit am Ihmnafium St. Stefan bier, Berr Gebhard Röllinger. ift nach turger Rrantheit im 62. Le= bensjahre geftorben. - 3m biefigen Bittoria = Sotel erichof fich ein junges Mabchen, bas fich als Rellnerin Unnie Schmitt aus Bab Riffingen einge= schrieben hatte.

Bamberg. Der Mechanifer Liewald von hier fuhr auf der Memmels= borfer Lanbftrage mit feinem Motor= rab mif voller Bucht auf ein Laftfuhr= wert und erlitt babei eine ichwere Ropfverlegung. Er liegt im Rranten-

haus hoffnungslos barnieber. Cham. Freifräulein b. Schadb. Bermalterin auf bem Gute bes Frhrn. b. Abel in Stamsried, murbe bon ei= ner Fliege binter bas Dhr geftochen. Blutvergiftung trat ein und bieDame ftarb.

Dadau. Defan Raspar Rofile in Jargt beging fein 50jahriges Priefterjubilaum.

Freifing. Der Weißbierbrauer herr Kaber Suber hier murbe inBruf= fel für ausgestelltes Weigenbier mit ber golbenen Mebaille pramiirt. Freunborf. Der Gutler Stau=

bacher murbe in feiner Wohnftube bom Blige erschlagen, fein Weib murbe ge= lähmt und betäubt. Smund. Die herren Maurer

und Schuller burchschwammen ben Tegernsee an seiner breiteften Stelle zwischen ber Babeanftalt Smund und ber Baber-Sage bes herrn Reichsrath b. Miller bei giemlich bewegter Gee. Die Strede murbe in annähernb 55 Minuten gurudgelegt.

Sofheim. In Mibhaufen ber= ungliidte ber Jagbpachter Gregor Sumpfner. Muf bem Rebanftanb figend, schlief er ein, mobei ihm bas gelabene Jagbgewehr aus ber Hand fiel und fich entlub. Die Labung verwundete ihn schwer.

In Rleiningenmoos Dachau. chlug ber Blig in bas große Reinbl= bauern = Unwefen und gunbete. Die geräumigen Stallungen und bie Stabelgebaube murben fammt ben einges brachten Futterborrathen und bem Getreibe ein Raub ber Flammen. Rolbermoor. Das Anwesen

Rinb ber Dberpoftaffiftenten Joft ge= bes Gütlers Fr. Marr in ber Miblinrieth unter ein Boftfubrwert und ftarb gerau brannte total nieber. Rinber, melde allein zu haufe waren, follen ben Brand verurfact baben. Lanbshut. Gin Gewitter hat Landwirth Reichle fturgte fo unglud=

im Farthal große Berbeerungen an-gerichtet. In Altheim und Effenbach lich bom heuboben, bag er alsbalb berftarb. ift bie Ernte bis gur Salfte vernichtet. Scheune Lahringen. In ber Guterhalle hiefiger Station trant ber Bauer An-ton Seufert bon Altenmunfter aus Frantenberg. Im Alter von ton Seufert von Altenmunfter aus Sohne wurden als t 86 Jahren verschied hier der in weite- einer mit Carbolfaure gefüllten Gla- verbächtig verbaftet,

Spirituofen, worauf er nach wenigen Minuten berichieb.

Lenggries. Der bier im Er= holungsaufenthalt weilenbe igl. Regierungs= und Fistalrath hermann Freiherr bon Raesfeldt ber Regierungs = Finangtammer in Augsburg ift plöglich geftorben.

Reumartt. herr Stadtpfarrer und Diftritts = Schulinfpettor Mi= chael Triller, ber bor Rurgem fein gol= benes Priefterjubilaum feierte, murbe bei ber Jubilaumsfeier ber Goul= schwestern bon einem Schlaganfalle betroffen, bem er erlag. Reu = UIm. Der ftabtifche Baf=

ferwertsmeifter Bolltomm, bem bie Gingiehung ber an bas Baffermert abzuliefernben Bafferwertsgebühren oblag, hat 2500 Mart bon biefenGel= bern in ben beiben legten Jahren unterichlagen.

Rürnberg, Magistratgrath und Commergienrath Michael Robn ift ae= ftorben. - Umterichter Mann ftarb an ben Folgen eines Schlaganfalles, ber ihn traf, als feine Frau gelegent= lich einer Gebirgstour bei Binbelang ausglitt. Die Frau hat fich bamals

Bücttemberg.

Stuttgart. Un einer Blutber= giftung ftarb ber 29 Jahre alte Metger Carl Fifder. Er ichentte einem am Munde entstandenen fleinen Beschwür teine Beachtung, bis ärztliche Silfe gu fpat tam. - Der Schmied Lubwig Schwab feierte ben Tag, an welchem er bor 25 Jahren in bie Schmiebewertstätte von 2B. und C. Berger eintrat. - Baubirettor Rarl bon Sauter ift im 70. Lebensjahre ge

ftorben. Böppingen. Muf ber Strafe bon Uhingen nach Gbersbach fiel ber 45 Jahre alte Rnecht Schlegel bon fei= nem belabenen Holzwagen, murbe überfahren und getöbtet.

Gich wenb. Unter gahlreicher Betheiligung fanb hier bas Fest ber Bieberherftellung ber vor langen Sah= ren niebergebrannten Rirche ftatt.

Serrenalb. Bei ber porgenoms

menen Wahl eines Stadtschultheißen wurde ber Rathsichreiber Grieb bon Rrailsheim gewählt. Sirfau. Forftwart Smelin ift beim Unftehen auf einen Rehbod von

bem Forstamtmann Schmid ange=

ichoffen und schwer verlegt worben. In einem Unfall bon Sinen. Schwermuth erhängte fich ber etwa 50 Jahre alte Schmiebemeifter A. Baumann. - Der ftellvertretenbe Buchhalter Chuard Maier beftahl fei= nen erfrantten Geschäftstollegen um 1500 Mart und ift bamit flüchtig ge-

morben. Ralm. Rach furger Rrantbeit starb ber Stadtschultheiß haffner im

Alter von 65 Jahren. Rannftatt. Die hiefige willige Feuerwehr feierte ihr 50jahri= ges Jubiläum. — In felbstmörberi= scher Absicht schof fich ber hilfscopift Reller eine Rugel in Die Bruft und verlette fich fcmer. - Frau Profeffor Satobi, bie altefte Berfon unferer Stadt, ift im 96. Lebensjahre berichie=

Dofenberg. Jagbpächter Barle wurde bon einem Wilberer erichoffen. Dagelsbaufen. Die einer gründlichen Renobirung unterzogene Bfarrfirche ift burch Bischof D. bon Reppler eingeweiht worben

Diweil. Berichoben murbe bie Umtseinsetzung bes Schultheißen Gt= ter, ba beim Minifterium ein Proteft gegen bie Beftätigung Etter's gum Schultheißen eingelaufen ift. Binache. Bauer Johann Non-

pell, welcher am Oftermontag hierfelbft im Gafthaus "jum Walbhorn" ben Bauer Q. Rivoir erftochen hat, murbe aus ber Untersuchungshaft entlaffen, meil inamischen bie geiftige Ungurech= nungsfähigfeit bes Morbers confta= tirt worben ift.

Sein 50jähriges Rottmeil. Briefterjubilaum feierte ber hiefige tatholifde Stadtpfarrer BrofefforDr.

Rarlsrube. Rarlsruhe ift in bie Reihe ber Grofftabte eingetreten. Seine Bevölferung betrug nach ben Mufzeichnungen bes ftabtischen ftatifti= schen Amtes am 1. August 100,197

Ginwohner. Umoltern. Die Unwefen ber Landwirthe Benjamin Better und Muauft Fifcher brannten nieber. Man bermuthet Branbftiftung.

Baben = Baben. Der hier ber: storbene Rentner Funte hat eine Reihe bon Bohlthätigfeitsanftalten mit Legaten behacht. Der Stadtgemeinbe murben 6000 Mart überwiesen, mo= bon 5000 Mart bagu bestimmt find, beren Binfenerträgnig unbemittelten

Rranten gutommen gu laffen. Bonnborf. Im nahen Rurort Steinabab gerftorte ein Schabenfeuer bie Mühle, bas Wohnhaus und mehrere Rebengebäube. 2118 berbachtig. ben Brand angelegt zu haben, wurde ber 31 Jahre alte Friedrich Cantert aus Dbermangen berhaftet.

Biefenborf. Durch fpielenbe Rinber entstand bier eine Feuers= brunft, welche 25 Wohnhäufer, bie Rirche und bas Schulhaus einascherte.

Freiburg. Bei ber Bürgermei= sterwahl wurde Bürgermeifter Dr. Thoma wiebergewählt. — Professor Dr. Segar, Genior ber hiefigen mebi= ginischen Fatultät und einer ber bebeutenbften Spnatologen, feierte fein 500jähriges Dottorjubilaum. wirft er feit 38 Jahren. Mosbach. Das 2 Jahre alte

an ben erlittenen ichweren Berletun= Reuenburg. Der bermittmete

Stall bes Bauern Danner brannten nieber. Danner und feine beiben Sohne wurden als ber Brandfliftung Abeinpfalz.

Speier. 3m Alter bon 53 ren verschieb ber Rentner Philipp Bechtluft, welcher fich um bas Wohl ber Stadt febr berbient machte.

Argheim. Der 63 Jahre alte Taglohner Balentin Johann murbe ermorbet in ber Queich aufgefunben. Unter bem Berbachte, bie That begangen gu haben, ift ber 25 3ahre alte berheirathete Schufter Anbreas Schöffel bon hier berhaftet worben. Bann. Gin beim Befchlagen fchen

geworbenes Pferd brückte ben 21 Nahre alten Sohn bes Landwirths Georg Straffer fo heftig an bie Banb, bag ber junge Mann sofort tobt war. Bobenheim. Sier fand bie feierliche Inftallation bes neuen erften

Seelforgers ber tatholifchen Gemeinbe. Bfarrers Bolb, ftatt. Dürtheim. Der zehnjährige Sohn bes Mufifers Bernhard Schimmel gerieth unter einen schwerbelabenen Wagen und ftarb an ben erlitte=

Elmftein. Ueberfahren und ge= tödtet wurde ber 13 Jahre alte Ba's fentnabe Balentin Marr. Erfweiler. Beim Befteigen ber Treppe fturgte ber in ben 60er Sahren ftehende Schweinehirt Braun ab und

nen Berletungen,

lekungen zu.

mar infort tobt. Frantenthal. Der Maurer= lehrling Blafius Maper erhielt wegen Rorperverlegung ein Jahr und brei

Monate Gefängniß. Gollheim. Bon einem Beuma= gen überfahren und getöbtet murbe ber Jahre alte Cohn bes Jatob Bede-. Somburg. Arbeiter Entler 32: rieth unter einen mit Schutt belabenen Rippwagen und zog fich fchwere Ber=

Jagersburg. Wegen Dieb= ftahls ift ber Grubenfcloffer Jatob Mener verhaftet worben. Bürgermeifter Rehmeiler. Natob Ohliger beging mit feiner Ghe-

frau bas Feft ber golbenen Sochzeit. Ellaß Lothringen. Stragburg. Regierungs = 21f= feffor Ritter wurbe gum Regierungs= rath bei ber Direktion ber Bolle und indiretten Steuern hierfelbft ernannt. - Bum Staatsanwalt in ber Bermaltung von Elfaß = Lothringen ift ber Gerichtsaffeffor Baur ernannt worben. Suningen. Uhrmacher Beinrich Wörnert gerieth in Concurs.

Meg. Das Gericht ber 34. Divis fion erklärte bie Musketiere Wilhelm Leo Meisen vom Infanterie-Regiment Ro. 131, Albert Wilhelm Beiber bom Infanterie = Regiment No. 173 Johann Beter Frangen bom Ronige-Infanterie = Regiment No. 145 für fahnenflüchtig. - Möbelhanbler Ro=

bert Jonas ftellte feine Bahlungen ein. Caarburg. Wegen Berlegung bes Wehrpflichtgefeges beschlagnahmte bie hiefige Staatsanwaltschaft bas Bermögen folgenber Berfonen: Nito= laus Schieb, geboren am 30. Mai 1878 gu Mambronn; Anton Stebe, geboren am 3. Ottober 1878 gu Monibronn; Ritolaus Müller, geboren am 15. Mai 1878 zu Rahlingen, Martin Bigler, geboren am 5. Auguft 1878 zu Rahlingen.

Medlenburg. Sch werin. Der Direttor bes bieigen Mufeums, Geheimer Sofrath Professor Dr. Friedrich Schlie, ift an einem Schlaganfall im Alter bon 63 Sahren in Bab Riffingen berichieben. Das Weft ber filbernen hochzeit feierten bie Fr. Settgaft'ichen Cheleute. - Auf ber Strede Schwerin = Lud= wigsluft wurde ber Lehrer Walter bom

Buge überfahren und getöbtet. Rlein = Prig. Das Statthalter Möller'sche Chepaar beging bas golbes ne Chejubilaum.

Rubblant. Naumann hierfelbft blidte auf eine 50= jährige Wirtfamteit im Rirchenbienfte aurud. Lage. Böttchermeifter Abolf

Schulte und Frau feierten bas Jeft ber filbernen Sochzeit. Qubwigsluft. Feuer zerftorte bas Anwesen bes Erbpächters Bengel. Malchin. Ihr golbenes Cheju= bilaum begingen bie Topfer 2B. Lan-

ge'ichen Cheleute. Maldow. Tifdlermeifter Seinrich Hallwachs feierte fein 50jähriges Meifterjubilaum. Due g. 3m Alter bon 67 Jahren

ftarb ber berbienftbolle Lehrer Ber= mann Brebfelbt. Reubutow. Baumann S. Rnor: und Frau, geborene Ried, feierten ihr ilbernes Sochzeitsfeft.

bes Bübners Stieglit brannte voll= tändig nieber. Barchim. Raufmann Carl Bu= mann ftellte feine Bahlungen ein. Blau. Gelbftmorb berübte burch Erhangen ber frühere Schlächtermei=

Reu = Rarftaebt. Das Geme=

fter Lauden bon bier. Röbel. Senator hofft erlitt einen Schlaganfall und ftarb nach furger Beit. - In einem Bache fand man bie Leiche ber Röchin Schnell.

Bechta Gin aus ber hiefigen Strafanftalt entwichener Strafling Namens hinrichs, wurde in Schneibe. trug bon einigen Landleuten ergriffen und gurudtransportirt. Bei feinem bermegenen Musbruch hatte er fich ftart berlett, wodurch ihm bas Forttommen fehr erschwert wurde.

Oldenburg.

Olbenburg. Bum Commans beur ber aus ber Febbermarber und ber Brafer Lootfen = Gefellichaft gebilbeten Olbenburgifchen Wefer=Loot= fengefellschaft ernannte ber Großher= 30g ben Lootsen = Commanbeur Bei fels in Blegen. - Gines ber größten Zanglotale ber Stabt, ber "Linbenhof", ging für 100,000 Mart im Amangsvertauf in ben Befit ber biefigen Rlofterbrauerei über. Bofau. Raufmann Rallfen bon

bier fturgte beim Rabfahren in ber Rabe bes Dorfes Carau fo ungludlich, baß er nach turger Zeit verftarb. Elsfleth. Zum Lootfen = Commanbeur in Geeftemunbe wurbe Capitan Friehfe bon bier ernannt.

Eutin. Der Magistrat mählte ben

Raufmann A. Schöning jum Rathsherrn und Mitglieb bes Stabtmagis ftrats an Stelle bes bon biefem Boften wegen hohen Alters und andauernbez Rrantlichfeit gurudgetretenen Raths. berrn Scheffelmeier. - Die golbere Sochzeit feierten bie Muguft Baders borf'ichen Cheleute. Bom Großherzog wurden bem Jubelpaar bie filberne Chejubilaums = Mebaille und eine Prachtbibel verliehen.

Freie Städte.

Samburg. M. F. Cramer, Mitinhaber bes Agenturhaufes houven & Cramer, ift geftorben. - Capitan Graff, Führer bes Salonbampfers "Rehrewieber", murbe in bewußtlofem Buftanbe in einer Strafe in ber Rabe ber großen Michaelistirche aufgefunben. Graff, ber nicht wieber gum Be= mußtfein gebracht werben tonnte, mur= be ins hafentrantenhaus gebracht, wo er berftorben ift. Man bermuthet, baß Graff mit mehreren Buhaltern in Streit gerieth und bon biefen nieberges fclagen wurbe. - Der Raubmorber Dbahr wurde im Sofe bes Unterfus chungsgefängniffes am Solftenthor burch ben Scharfrichter Birt mit ber

Guillotine hingerichtet. Bremen. Das "Sotel Stadt Bremen", Befiger C. Fr. Rullmeger, wurde für ben Preis bon 130,000 M. an GerharbRroog, langjahriger Oberfellner im Bahnhofshotel Delmenhorft, berfauft. - Die Rechtsanwälte Dr. jur. Bernhard Daniel Dangiger und Dr. jur. Wilhelm hermann Eggers wurben gu Rotaren für ben Umtsge: richtsbegirt Bremen ernannt.

Doweig.

Uppengell: Der Leichnam be3 feit langerer Beit bermiften Rommis Stubli murbe bon einem Genner auf gefunben

Bafel. Mus unbefannten Griirben erschoß fich ber Postfommis Lübin. Bei einem Gewitter erichlug ber Blig ben Befiger bes hofgutes "Steinmatt", R. Hartmann. — Auf bem hie-figen Bahnhofe wurde ber etwa 60 Nahre alte Arbeiter Siegrift bom Buge überfahren und fofort getöbtet. - Di rettor Frit Theophil Ruegg=Kraper, Mitglied bes Civilgerichts, verschied

im Alter bon 54 Jahren. Bern. Auf bie neugeschaffene Stelle eines Rantonftatiftifers murbe Dr. Frig Mangolb aus Bafel gewählt. - Bei einem Sturg mit bem Bferbe gog fich ber Bureauchef Dr. Gehrig einen Schabelbruch ju. - 3m hoben Alter bon 81 Jahren ftarb ber Bribatier 3. Meifter = Cherni.

Bregweil. Durch einen Blib= fchlag erhielt ber Gigenthumer Beber erhebliche Berletungen. Ben f. Bei einer Bulbererplofion fand ber 34 Jahre alte Tifchler Dang-

eifen feinen Tob. Giebenach. Der flüchtige Chemann ber Frau Thommen bon bier, an ber ein Morbberfuch berüht murbe ift in Laufen verhaftet worben. Er hat die That bereits eingestanben. Glattfelben. In das haus bes Gemeinbeschreibers 3. Meier schlug

Berifau. Branbftifter Schüler. ber am legten Oftermontag bie 3mei= brugger = Mühle in ber Gemeinbe Stein angunbete, ift bier gu 15 3ahren Buchthaus verurtheilt worben. Ingenbohl. Die Congregation

ber Blig ein und gerftorte es.

ber Schweftern bom heiligen Rreug hierfelbft beging bas 50jährige Lafarrag. Infolge Entzündung burch bie elettrische Installation wurde bie Mühle Bornag gwifchen Lafarrag und Pont b'Apples, eines ber größten Mühlenwerte bes Rantons Waabt, faft bollftanbig eingeafchert. Gammtli-

de Mafdinen und große Borrathe an Getreibe und Dehl find gerftort.

Defferreich Angarn. Bien. Der langjährige Leiter ber Rangleien bes Abgeorbnetenhaufes Gettionshef Ritter b. Salban ift geftorben. - Onmnafialbirettor Rarl Langer feierte fein 25jabriges Jubilaum als Direttor feiner Unftalt. - Der Raffier einer betannten hiefigen Raffeefirma namens Burger hat mabrend 11/2 Jahren 50,000 Rronen unterfcblagen und burchgebracht. Er murbe berhaftet. - 3m fogenannten Gulamais erträntte fich ber 21 Jahre alte Mebi: giner Mar hanel aus Troppau. -Die 26jährige Bebienerin Barbara Gröfchmer, in Währing, Sans Caches gaffe 17 mobnhaft, trant eine Bhogphorlofung; fie ftarb Tags barauf im Allgemeinen Rrantenhause. Ungliictliche Liebe war bas Motiv gur That. - Der 38jährige Conbutteur ber Beneral = Omnibus-Compagnie Johann Mager, Brigittenau, Dresbener Str. No. 64 wohnhaft, fturgte mahrend ber Fahrt von feinem Wagen. Er verlor bas Bewußtsein und ftarb mahrend

bes Transports ins Spital. Bubapeft. Der Groffaufmann Jonas Secht, Chef ber Firma Jonas Secht und Sohn, beging feinen 80. Geburtstag und aleichzeitig feine golbene Sochzeit. - Die Gattin bes Staats= bahnmagazineurs Julius Salag, geb. Sufanne Fabrigius, fprang bom zweiten Stod bes Saufes Rlaufenburger= gaffe 87 in die Tiefe und ftarb auf ber Stelle. - Der 32jährige Privatbeamte Eugen Rovest jagte fich in feiner Bob= nung, Ralbarienplag Ro. 13) mittelft Revolvers eine Rugel in ben Ropf.

Buzemburg. Clerf. Sier berichieb nach langes rer Rrantheit im Alter bon 77 Jahren herr Joh. Beter Brum, ber Bater bes Abgeordneten Emil Brum.

Sollerich. Der Silfsmeichenfteller Mathias Belter bon hier that einen Fehltritt und gerieth mit bem rechten Bein gwifden Rab und Mchsgabel. Er trug fchwere Berletungen babon.

Gasperich. Der Schieferbeder Baul Bohl mar auf bem Dache eines Saufes am Mühlenweg mit Musbefferungsarbeiten beschäftigt, als bie Dadrinne, in ber er ftanb, nachgab und er aus einer bobe bon 8 Detern auf die Strafe fiel. Er erlitt eine Gehirnerschütterung.

mount

Die herricaft bes Commers naht fich ihrem Enbe und es liegt schon wie leichte Berbftftimmung über ben für= geren Tagen. Die Toiletten aber, wie sehr man ihnen vielleicht auch bie langen, fonnigen Commerwochen anfieht, bie fie mitgemacht haben, fann man bei rechtzeitiger Rachhilfe bod noch in ben Berbit hineinretten. Ge= rabe bie gegenwärtige Tracht und bie Gigenart ber neu erftanbenen Mobe er leichtert bas fehr. Bolles Intereffe verbient gerade jett bie Mobe ber in Farbe und Stoff bom Rod abftedenben Taillen. Bu ben Roden aus weißen ober hellfarbigen Stoffen, bie oft bie Taillen und Boleros über= bauert haben, laffen fie fich als geichmadvolle Bervollständigung ber= werthen. Gehr fein ift Golbbraun gu ecru. Grau gu Roth und Rofa Raftanienbraun zu Rehfarben, Biolett gu Mattlila, Blau gu Grun, lettere find bie beliebteften Mobenuancen, und erscheinen bei richtiger Abschätzung ber Schattirungen ungemein apart. Elegant bleibt ftets bie Berbinbung bon Schwarz und Weiß. Außeror bentlich chie ift auch bas Promenaben und Bifitenjadchen mit langem Schof aus schwarzem Taffet ober Tuch, bas fich gleich gut für Rode aus leichtem und feftem Gewebe eignet. In bem breiten Ausschnitt bes häufig burch Pattenverschluß zusammengefaßten



Jaddens wird ein Spigenjabot mit Stehfragen, eine Blufe ober ein Chemifett fichtbar. Unftelle ber Ba= gebanber mit ben vielleicht icon ber= blagten, glangenben Geibenmufterun= gen, bie gur Bergierung ber Taillen und als Gürtelschärpen ber buftigen Sommertoiletten bermenbet maren, fann man wirtungsvollen Erfat fcaf fen burch fcwarze Sammetbandgar nituren. Un ber Taille bilben biefe oft gierlichen Banbeua-, Rofettenund Schleifenschmud. Ginen erneuten Reig gibt ihnen eine Berschnurung fentelartia fcmal zufammenge= falteten Sammetbanbern, Die am 216fclug ber Spigen= und Gazekragen über Biertnöpfe geleitet werben und bann tief berabfallen. Befonbers flott find auch bie mit zwet hochstehen= ben und givei berabhangenben Banb= öfen gearbeiteten Schleifen, bie hinten an ben oft hochaniteigenden Gurteln befeftigt werben. Schwarzer Banb= chenbesak belebt aut ben leicht ber= gilbten Zon weißer Guipure, bie an ben hellen Sommertleibern gu Rragen und Frifuren fo vielfach angewen= bet murbe.

Unfere erfte Abbilbung beranfcau= licht eine aus bunt bebrudter, weißer, japanischer Seibe gewählte Toilette. Der Rod ift an ben büften und hinten in Saumchen genäht und wird burch eine Stidereiborbure mit einem grup= penweise in Saumchen genahten Gerpentinebolant berbunben. Er ruht Tofe auf einem am unteren Ranb mit Schnur gesteiften Futterrod; am Oberrod hat man jeboch ben Stoff für bie Saumchen zuzugeben. Die porn und hinten in Saumden genabte,



born über einen Schneppengürtel bauschenbeBlusentaille schmudt einSchul= terfragen aus gruppenweile in Gaum= chen genähtem, gleichem Stoff, ber mit Spigenborbure, fowie einer Fris fur garnirt ift. Spige umranbet auch bie mit Gaumchen bergterten Bolants ber halblangen Aermel. Schma= les Sammetbanb ichmudt bie Mermel, fowie in eine Schlingenrofette arran=

girt ben hubichen Rragen. Durchaus prattifch ift bas Rleib aus flein carrirtem Wollenftoff, Figur 2, ber in ichräger Fabenlage berarbei= tet ift. Den Futterrod bes Rleibes hat man, einen Doppelrod imitirenb, mit einem Serpentinevolant aus Oberftoff begrengt, beffen Unfat ber lofe barüber fallenbe fürgere Oberftoff bedt. Diefer ift vorn, fowie feitlich in Caumchen gefteppt, bie nach unten fächersörmig ausspringen. Der hinsten und vorn mit Spigen geschnittene - Auch ein gahnloser T. Gürtel wird seitlich übergehaft. Recht tann einen guten Ruf zertauen.

Meibsam erscheint bie born leicht über ben Gürtel bauschende Blusentaille, bie an ben Berbinbungenabten ber getheilten Borber= und Rudentheile ebenfalls in Saumden gefteppt ift. Ueber bem Gürtel hat man bie Blufe



born zweimal eingereiht. Gie ift mit einem schmalen Ausschnitt berfeben, ben ein Lag nebft Stehtragen aus el= fenbeinfarbenem, in Querfaumchen ge= nahtem Taffet füllt. Unter biefem befindet fich ber Satenschluß ber Tuttertaille. Gin Gaumchenftreifen umranbet ben Ausschnitt und fest fich auf bem Stehtragen fort. Bolle baufchige Unterarmel aus in Querfaum= chen genähtem Taffet, bie mit carrir= ten Manichetten abichließen, werben unter ben fich etwas erweiternben Mer= meln fichtbar.

Das elegante Rleib, Figur 3, be= fteht aus einem hellfanbfarbenem Tuchrod und einer Taffettaille in buntlerer Schattirung. Der Rod hat bes erhabenen Nordmeeres feinen eigeeine glatte Vorberbahn und ftrahlen= formig in Gaumchen genahte Sinterbabnen, benen fich ein etwas aufftet- ber gewaltigen oceanischen Ratur fiegenber Serpentinebolant aus Tuch len Die Feffeln ber atabemifchen Conanschließt. Ihn bebeden nach ber benieng bon ihm ab, und er schenfte Form geschnittene, nach born fcma= ler werbenbe, flache Bolants. Die fteinerne Balafte mit Thurmen, Bal Futtertaille ift born am Safenichluß, fowie paffenartig über Chiffon mit geftidtem Till betleibet, ber auch ben mit Ueberfalltheilen aus Gilberbanb hammeds, noch bei ben Belgiern felbit, verfebenen Stehfragen bedt. Schma= le, mit Straffnöpfen befette Taffet fpangen ichmuden ben Tull. Oberftofftheile aus Taffet find born und hinten in burchfteppte Falten georbnet; born fallen fie mit langen Spigen auf ben Rod; binten find fie mit einem Fradichof berfeben. Gin born mit Straftnöpfen befegter Gurs tel aus Gilberband halt bie Falten



im Taillenabichluß zusammen. fleinen Musschnitt umgeben brei mit Stepperei vergierte Tuchtragen. Gehr hübich ericheinen bie Mermel, bie oben bis gum Glenbogen in Falten gefteppt und unten bon boben Manichetten begrengt finb; lettere fcmuiden fcmale, aufgesteppte, belle Tuchstreifen. -Große, weiße Strauffebern gieren born ben iconen but aus weißem, feinem Filg. Die an ber linten Gei= te aufgeschlagene Rrempe umranbet ichwarzes Sammetband und ichmudt hinten ein graciofes Schleifenarrange ment aus ichwarzer Spige. Mit bem einfachen hellblaugrunen

Tuchrod bilbet bie reichgarnirte Schoß= jade aus buntelblauem Tuch, Figur 4. eine elegante Toilette. Die Jade öffnet fich born über einen ben Safen= ichluß ber Futtertaille bedenben Blu= fenlag aus elfenbeinfarbener Crepe be Chine, ber auch ben in Gaumchen ge= nähten Stehfragen ergiebt. Schwar= ges Sammetbanbchen garnirt ben Rragen, an bem born eine Schleife mit lang berabhangenben Schlingen und Enben befestigt ift; auf ben Ban= bern befinden fich wingige Paffamen= teriefnopfe. Mit meißer Geibe burch= fteppte und geftidte belle Tuchftreifen, fowie eine reich wirtenbe buntle Rur= belftiderei umranbet bie Goofgiade; außerbem gieren fie born berichiebene lange, weiß burchfteppte Patten aus hellem Tuch, bie mit je einer Paffementerierofette abschließen. Rofetten garniren auch bie mit Banbchen benähten Manschetten ber bauschigen Unterarmel aus buntelblaus grüner, pliffirter Geibengage, welche bie furgen, mit hellen, burchsteppten Tuchftreifen begrengten Mermel er= gangen. Durchfteppte, mit Paffementerieagraffen abichliefenbe Tuchpatten find auch an bem faltigen Salbgürtel aus buntlem Tuch befestigt und hangen auf ben Rod berab. Diefer bat

- Much ein gahnloser Mund

oben an Stelle ber Abnaher ringsum

etwa 4 Boll lange Saumden und ift

außerbem in gleichmäßigen Entfernun=

gen bis gum untern Rand gruppen=

weise in horizontaler Richtung

Säumchen gesteppt.

#### Mm belgischen Strand,

Der belgische Babestrand ift begu berlieren. Er ift eigenartig, info= fern gunächft, als er nur Dune, fanbi= ge Dune mit allerspärlichfter Begeta= tion zeigt. Was ben beutschen Oftfee= itrand und bie Oftfeeinfeln ausgeich= net, Dune mit Wald, bewalbete Rlip= pen, bas fehlt ihm. Diefe Berichieben= beit ber natürlichen Borbebingungen erzeugte benn auch balb eine völlige Abweichung in ber Art bes Babele= bens, in ber Urt ber Unlage ber Babeorte. Un ber Oftfee ichmiegen fich



Rurfaal im Ditenbe.

lettere mit ihren Saufern totett ben Wellenlinien ber Unhöhen und Walb= partien an, am belgifchen Stranb fteht bie vorberfte, bie fürftliche Reihe ber Strandvillen ftramm in Reih und Glieb; erft rudmarts ftreben Stragen und Gagchen willfürlich in die Tiefe, aber immer mit bem Charafter ber Stabt, mit einem Bug bes Ewigen, Festgefügten. Dann auch maltete ein Befet bes Schönen, Mefthetifchen über ben Babeorten felbft, wie über ber Er= bauung biefer eleganten Billen und Balafte. Jebe Ginformigkeit, jeber bisciplinirte Stil ift verbannt. Der Architett ließ angesichts ber Launen nen ichöpferischen Ginfallen ben weite= ften Spielraum. Unter bem Ginbrud ben Reptunstöchtern ben Ausblid auf tonen, Erfern, Bolbungen und Friefen, beren Urgebanten und Urbilber fich weber im Land ber Gohne Mubei ben Enteln Ban Ends, porfinben.



Un ber Digue bon Blanten= berghe.

Ditenbe und Blankenberabe machten mit biefer fürftlichen Architettur, murbig, in ben Sauptstädten ber Nationen zu prangen, ben Anfang. Und nun ahmen ihnen die fleineren Orte bes Berlenkranges ber belgischen Stranb orte aus Rraften nach. Badfteinge bilbe, mächtig und gebrungen alleror ten, fobalb man über bie burren Dunen gur Rufte hernieberfteigt. Die einzige Ausnahme macht noch bas fcnell auftommenbe Le Cog, bas, mahricheinlich infolge feiner Lage in ben Dunen felbft, ben Cottage= und Chaletftil gludlich ermischt hat und wohl beibehalten wirb. La Banne, biefes einftige Elborabo ber Rünftler an ber frangöfischen Grenge, wird mehr und mehr Stadt. Anode, ber lette Babefleden an ber hollanbifden Grenge, mit ber Musficht auf Balcheren, wird bald bie Ibulle abgeftreift haben; er fann bem fteinernen 3mang, eine Babeftabt zu merben, nicht entgeben. Roch wehrt bie Abmefenheit ber großen belgifchen Rünftler, bas Unbenten an ben unfterblichen Thiermaler Bermee, ber Anode in die Dobe brachte, bem



Stranb bon Benbunne.

Unwefen ber Spefulanten. Gin, gwei gute Saifons jeboch, und Anode capi= tulirt ebenfo, wie es bie jungeren Bruber Senft, Wenbunne, Weftenbe, Cornbe, die Maria=, Midbel=, Doftbuin= fertes, La Panna und Niuport gethan haben. Und mertwürdigerweise nicht ju ihrem Schaben, benn auch biefe Gi= genart bes belgifchen Stranbes, baß man bon einem Cand= und Babeleben, wie es ben Binnenlanbern bon ber Ditfee und Morbfee ber befannt ift, bort gar nicht reben tann, findet ihre Liebhaber.

Biele lieben biefe ftabtische Billegiatur auch beshalb, weil fein 3mang gu Musflügen, wenigftens fein genber 3mang vorliegt. Man lebt nut feinem Behagen, feiner. Rube, man wird gum Schema. Rein noch fo bolber, frifcher Morgen bermag bie Gafte ber belgischen Babeorte aus ihren Betten, feine noch fo zauberhaft glan-genbe Monbnacht fpater als fonft in biefe gu treiben. Bon elf bis zwölf Uhr wird gebabet, wobei man fich auch auf ber Digue begrüßen unb etwas plaubern barf; es ist das bas "petit lever". Nachmittags von fünf bis sieben ist die Promenade auf der Digue "de rigueur". Zoilettenzwang. lein Glfe. . . barf it Dann bas babeim ober hinter ben Papa erfundigen?"

Glaswänden ber Hotels "a la mode". Concert im Rurfaal, und man rauscht ober wandelt nach Haufe. Schwärmen. Bummeln, biefe entgudenbe, lebensluftige Poefie unferer Babeorte, wer tennt fie bier? Man icont und er= holt, man langweilt fich vielleicht noch bagu ; aber bas ift es eben, mas fo Thelemarten. gut betommt. Ausflüge? Die Fremben muffen nothgebrungen auf ber

Beimreife burch bie Stabte, Die Die Berlen ber flanbrifden Schäge enthal= ten. Brügge, Gent, Untwerpen, Bruffel, Mpern - wer wurde fie nicht besuchen? Auch wagt man wohl einen Abstecher nach Holland und Frankreich hinüber, weil bas "Jenfeits ber Grenge" ftets einen gewiffen Reig behalt. Aber man reift felten. Luftig geht es bagegen auf ben Uferbahnen und elet= trifchen Trams zu, Die zwischen ben einzelnen Orten berfehren. Das ift bequem und unterhaltsam, gar nicht anftrengend. Man macht fich auf biefe Beife Raffeevisiten, beffer gesagt Upe= ritivbifiten, benn Belgier und Frangofen nehmen ben Raffee unmittelbar nach bem Gffen. Die Deutschen na= mentlich find baher bas Glud ber Conbitoren in Blantenberghe und Benft um bie vierte und fünfte Nachmittag=



ftunde. Frau Nachbarin, noch ein

In ben belgifchen Babern weht bie Freiheit. Dort lebt jeber nach feinen Launen und giebt aus, mas und wie er will. Man lebt und läßt leben, man bewundert, aber man beneibet nicht. Und babinein raufcht und brauft bas Meer, das ja wohl oder übel mit Rinder traben auf gedulbigen Gfeln Lachen, Die Die Gbbe auf bem Meeres= boben gelaffen hat, um Rrabben und fonftige Schalthiere gu fangen. Die auf ber Bioline. Dique, bie Stranbpromenabe, monumental mit ihren glangenben Telfen, biefer unbeschreibliche Salon tosmopo= litischer Eleganz und bes Lugus, biefe Digue, bie über bem eigentlichen Strand in der Sonne flimmert und gleißt, fie, mehr ober weniger prächtig, ift ber Stern ber Schönheit, ber traumhafte Zauber, ber bie belgifchen Babeorte umtreift und in ihrer Urt eingig bafteben läßt. Wen fonnte bie Ungebunbenheit bes

Babelebens wohl berlegen, wer nur ba



Tifcherbarte.

ran benten, bas flüchtige Glud biefer Stunde burch Gefete und Bebenten beschränten gu wollen? Der Freiheit feine Babefchranten. Berraufcht bie Stunde, mo jebe Gtifette fallt, ber= raufcht fo ichnell, wie ber Bifcht ber Bogen, fo tehrt bie Form und höfifche Lebensart gurud unter bie Gefellichaft, bie bes Bormittags noch gemeinfam ichaterte und tobte, bie abernbes Nach= mittags talt und formlich im ftarren Banger ber Convenieng und ber gegen= seitigen Dulbung aneinander vorüber. raufcht, als hatte nie bie boje Belle ein capriziofes Spiel mit ihr getrieben. Mus bem Baffer, aus bem Ginn, tonn= te man hier fagen. Und fo muß man bem belgifchen Babeleben bas Lob bes Gigenartigen, Reigvollen, Bifanten fingen. Es öffnet fich allen Borfen. Gelbft unter ben Orten bes belgischen Stranbes maltet ja eine gemiffe bierar= chie. Beugen fich auch bie übrigen Orte bor Oftenbe wie bor einer Ronigin und bor Blantenberghe wie bor beren Oberhofmatichall - in ihrem organis fchen Wefen, in ihrem Leben und Stres ben gleichen fie fich alle. Derfelbe Wind ber Freiheit, ber gefunden Un= gezwungenheit weht über fie bahin, und über ihnen allen funteln bie alten Sterne ungeschmälerter Dafeins:



Sie haben's mir angethan, Fraulein Glfe. . . barf ich mich über Ihren

#### Bilder aus Rorwegen.

Raum in einem anberen Lanbe Europas finbet man in Sitten, Bebrauchen und Wohnverhaltniffen fo viel bes Eigenartigen wie in Norwe= gen, namentlich in Gaterbalen und

Roch immer fomudt fich bie fater= bal'iche Braut jum Sochzeitstage mit einer prachtvollen Tracht, und ber Brautigam fucht feiner Musertorenen mit einem gewaltigen Chlinberhut gu imponiren, ber oft mit filbernen Schnuren umwidelt ift. Früher geborte gur Tracht bes Brautigams auch eine Art, eine nach unferen Begriffen etwas feltfame Musftattung, aber wenn es gu Meinungsberichiebenheiten mit ben Bochzeitsgäften tam, leiftete ein folches Inftrument boch bortreffliche Dienfte. Und blutige Röpfe feste es früher hau= fig; benn bie Bewohner bes Gaterbals und Thelemartens maren folche Sigtopfe, bag bie Frauen nie unterliegen, ein Tobtenhembe mitzunehmen, wenn fie ihre Manner gu festlichen Ungele= genheiten begleiteten. Diefe eigen-



Stabtirde in Sitterbal.

thumliche Sitte ift inbessen abgetom= men, bagegen halten bie Bewohner noch mit Zähigkeit an manchen ande= ren Brauchen feft. Währenb man in ber übrigen Welt beim Schlafen nicht ohne ein gemiffes Rleibungsftud austommen gu tonnen glaubt, bilbet bie= fes für viele Beiblein und Mannlein im Gaterbal einen gang überfluffigen Luxus, und fie legen fich baher nacht in's Bett, gerabe wie im Mittelalter. Aber bie Bevölkerung biefer Gebiete Norwegens hat auch einen nicht geringen, literarischen und fünftlerischen Ginn, wobon bie große Menge alter bon ber Partie fein muß. Gludliche und neuerer Boltslieder geugt, Die man bier finbet. Mufit fteht bei ben porüber ober patichen mit aufgerollten Bauern in hoher Gunft. Spielleute, Boschen, Buben und Mabel, burch bie befonders Biolinfpieler, giebi's namentlich in Thelemarten fehr gahlreich, und manche waren gerabezu Meifter

Mertwürdigfeiten gang befonberer Urt besiten bie Lanbichaften bes fub lichen Norwegens in ihren alterthum= lichen Solgbauten, befonbers ben Stabfirchen, von benen bie berühmtefte und größte, biejenige bon Sitterbal in Thelemarten ift. In nicht wenigen Eremplaren find auch noch Sahrhun= berte alte Wohnhäufer porhanben, bie gum Theil eine recht intereffante Architettur zeigen und als Borbilber für bie moderne norwegische Solzbau=



funft gebient haben. 3a, felbft Bertreter ber Unfange ber norwegischen Baufunft, fog. "Rauchstuben", in benen ber Rauch bes Feuerherbes mangels eines Schornfteins burch eine Dachöffnung abziehen muß, fehlen nicht; biefe "Rauchstuben" stammen aus bem 16. Jahrhundert. Dag man in biefen Theilen normegens in Gitten und Gebräuchen wie in Bohnungs= berhältniffen noch fo viele leberbleib= fel einer längft entichwundenen Beit findet, mußte auffallend ericheinen, wenn man nicht berudfichtigt, bag bie hier in Rebe ftehenben Bewohner in ihren Bergen und Thalern giemlich abgeschieben bon ber Umwelt leben. Noch heutigen Tages burchschneibet feine Bahn bas fübliche Norwegen gwifchen Chriftiania und Bergen, und mer bon ber einen Stabt gur anberen will, muß bie langs ber Gubfufte entlang gebenbe Damrferlinie benuben. Um gwifchen ben beiben wichtigften Stäbten bes Lanbes eine beffere Bofs berbindung ju ichaffen, hatte bie nor= megifche Regierung jungft ben Plaz ermogen, für biefe Linie Torpeboboote in Dienft gu ftellen, ihn wegen ber Roften jeboch wieber fallen gelaffen.

#### Der größte Schnellbampfer.

Der Schnellbampfer bes Norbbeut chen Llonds "Raifer Wilhelm II" ber in Gegenwart bes Deutschen Rais fers auf ber Werft bes Bulcan in Bredow bei Stettin bom Stapel gelaufen ift, muß als ein Triumph beutscher Schiffbautunft und Schiff fahrt angesehen werben.

"Raifer Wilhelm II." bebeutet einen Fortschritt und eine Weiterent= widlung gegen fammtliche bisher in Fahrt befindlichen Dampfer. Er hat eine Lange von 216 Metern, eine Breis te bon 22 Metern und eine Tiefe bon 16 Metern. Die Bafferberbrangung bes vollbelabenen Schiffes beträgt 26, 000 Tonnen; bie Bermeffung ergibt einen Gehalt von etwa 20,000 Brutto Registertonnen. Es wird erwartet, baß er an Schnelligfeit alle mobernen Dean - Binbhunbe übertreffen wirb.

"Raifer Wilhelm II." ift aus be-ftem beutschen Stahl erbaut, mit ei-nem sich über bie gange Schiffslänge

erftredenben, aus 26 mafferbichten 216theilungen bestehenden Doppelboben berfeben und burch 16 bis gum Ober= bed hinaufgeführte Querichotte und ein Langsichott im Bereich ber Dafcinenraume in 19 mafferbichte Ubtheilungen gegliebert. Bis jum Dber= bed find vier ftahlerne burchlaufenbe Deds eingebaut. Dberhalb bes Dber-



"Raifer Wilhelm II."

beds befinden fich an Aufbauten: ein burchlaufenbes Sparbed, beffen mitt= lerer Theil als unteres Promenaben= bed bient: eine Bad. ein 135 Me= ter langes und 15 Meter breites Mittelfchiffshaus, ein 24 Meter langes binteres Dedehaus und ein 136 De= ter langes Dedshaus auf bem oberen Promenadenbed, über bem bas Boots bed liegt. Auf biefe Beife finb in amei Deds feitlich ber Dedshäufer zwei übereinanberliegenbe breite, bequeme und gefdutte Bromenaben gum Aufenthalt ber Baffagiere geschaffen. Muf bem Schiff tonnen 755 Baffagiere erfter Rlaffe in 290 Rammern, 343 Paffagiere zweiter Rlaffe in 107 Rammern und 770 Baffagiere britter Rlaffe untergebracht werben Siergu

#### Gin neuer Mufentempel.

tommt bie Schiffsbefatung mit 600

Das neue Schaufpielhaus in Frant furt am Main ift im Robbau fertig geftellt. Das gufunftige Goethethea ter, wie gewiffe Frantfurter Rreife bas neue Theater taufen möchten, reprafentirt fich fcon jest als ein impofantes Gebäube von wirtungsvollften Formen. Das eigentliche Schauspiel= haus, bas eine mächtige Ruppel über= wölbt, ift burch eine Artabenanlage mit ben Magazinengebäuben und bem Theatercafe ju einem einheitlichen



Das Schaufpielhaus.

Gangen vereinigt, bas, an ber Front breier bertehrsreichen Strafenguge ge= legen, die Prachtbauten biefes fchonen Frantfurter Stadtviertels weithin überragt. Natürlich entspricht ber Bucht bes Außenbaues die vornehme Musftattung ber Innenraume. 2100 Blage faßt ber Bufchauerraum, ber fomit einer ber größten Deutschlands werben burfte. Binnen Rurgem hofft Frankfurt fein neues Mufenheim feierlich mit einem Gotheschen Drama einweihen gu tonnen.





Bauer (ber Schafe verlabet, gu eis nem umberlungernben Burichen): "Mach', bag D' fortfommft, Laus= bub'; fonft haben wir Dich mit im Biehmagen b'rin, und ein anberes Schaf 3' wenig!"





Bräutigam (vor ber Trauung zu feisner weinenben Braut): Jum Rudud, Du bamliche Gans, wenn Du nicht balb gu Monnen aufhörst, bann seht es



So, ber Jongleur freut fich über feis ne Drillinge?" "Ja, mit benen fpielt er in feiner freien Beit immer Fangball."

Gemüthvoll.



Gatte (als feine Frau nach einer häuslichen Scene heftig weint): "Gifa, weine nicht, bie Wohnung ift fo fcon feucht genug!"

Doppelte Strafe.



"Elfe! Bor' auf! Die oft Vater: fpielft Du benn heute bas "Gebet ber tunafrau"?"

Töchterchen: "Mama hat's befohlen; gehn Mal, weil ich nicht geübt habe, und gehn Mal, weil Du geftern Abend fo fpat aus bem Wirthshaus heimgetommen bift!"

Mucheine Empfehlung.



herr (gu bem ftellesuchenben Diener): "Ihre Beugniffe find befonbers. . .

Diener (geheimnigboll): "Gna' hert, ich bin aber im Befige eines unfehlbaren Mittels gegen rothe Rafen!"

Bei ben Cannibalen



Softod: "Und was befehlen Dajes ftat, bag ich aus biefem Benfionat gu= bereite?"

Ronig (nach langem Rachbenten): Banfetlein!"

Schnellacclimatifirt.

"Ru, Mifter henry, Münchner: wie's fcheint, haben Sie fich gut einge-

lebt in Dunden!" matifirt hier, Mister Suber! 3 can icon trivien Bier, ohne zu haben Durft!" Ameritaner: "D, very good accliUnser neuer Katalog. In Bud wien, Buftrationen ber neueften Berbft- und Binter . Doben und eine bollftanbig Sifte fammtlicher Sanbels maaren enthaltenb. Es if bon unfdagbarem Bert für Diejenigen, welche auberhalb ber Stadt mohnen und ju ben niebeigfte Breifen taufen wollen. Schidt Guren Ramen, und 3hr erhaltet es abfolut

Ctablirt in



State, Adams und Dearborn.

Schnitt : Mufter. Samutliche neue herbit. muftern au finben — bie fommenben Serbit und Binter . Moben in Dasmen, Madoner, Kinber: und Baby-Saden. Diefe Rufter find in jeder Besalebung guberfaligig und tonnen mit berfetter Juverfidt beim Bu. ichneiben gebraucht werben. Gin Preis für fammtliche Mufter — 10c

# Herbst=Eröffnungs=Verkauf Spezielle Offerten

Gine prächtige und reichhaltige Ausstellung der neuen Moden; eine bollständige Borführung der preiswerthen Serbst: und Binter: Baaren jeder Art, einschließlich der korrekten Gewebe, Mufter und Schattirungen von Aleiderstoffen und bor allem eine wichtiges Geldersparniß: Greigniß mit speziell herabgesetten Preisen im ganzen Laden.



Damen: "Special Schuhe.

Montag offeriren wir einen außergewöhnlichen Bargain in hochfeis nem Schuhzeug, 500 Paar "Baffar Girl" Damen-Schuhe ju gerabe ungefähr bem Fabritpreife. Wegen ber bielen großen Borguge ift Diefe Partie Schuhe einer ber beften Bargains, den wir jemals of

> Sie tommen in Rib, Bog Calf und Patent Calfftin mit matten ober glangenben Beder Tops, Batentleber ober Rib Spigen, Schuhe, für welche 3hr recht gerne einen viel höheren Breis bezahlen würdet. Wenn Ihr Schuhe für Promenaden: oder Geseulchalt gebraucht, so ist bies eine Gelegenheit, 2.10

Rnaben: und Madden : Souhe.

Speziefter Eröffnung-Berlauf bon Anabens und Madden-Schuhen, Melanson u. Curries Fabritat, bon Opnin. Es sind 2000 Haar von Misses', Ainder und Anaben bochseine Schuhe, zu weniger als den Herfiellungsfosten. Es sind ungewöhnlich gute Bargains

#### Neue Berbit : Aleiderstoffe.

Berbft = Rleiberftoffe-ein gro= fies und reichhaltiges Sortiment bon far-bigen Rleiberstoffen, ichwarzen Stoffen und Cloth Suitings - Montag fpeziell jum Bertauf offerirt gu außerorbentlich intereffanten Breifen. Gine ber fehr fper giellen Offerten ift eine große Partie bon Rleiberftoffen gu 50c.

ben wünschenswerthes

ften Mifdungen.

big und ichwars.

Grangof. Benriettas, n Benetian Cloth, far farbig und fcmars, - big, fcmars und Die Gröffn. Berlaufspreis ichungen, fpeg. Breis. Frangoi. Gerges, fars Banama Suitings, in big und schwarz, Eröff= schwarz, farbig und nungs-Berfaufspreis, Mifchungen, Eröff.

Whipcord u. Granite Suitings, Bebble Cloth Bibeline Suitings, in und Ctorm: Berge.

Granite Suitings, in Storm Serges, far-Farben und ichmary. Bebble Cloths, in Fars Cheviot Suifings, in ben und ichmers.

per yard für . . . . 50c

Sammetftoffe - gu feiner Beit find Sams metftoffe is populär gewesen wie jetzt — die tous mende Salson wird sie in großer Mannigsaltigkeit berwendet sinden namens und Kinder-Kleidungs-pilden — Maifts, Capes, hitten und als Besahmas Montag offeriren wir einige außerorbente liche Berthe.

Banne Cammet in Robelties und einsaden Farben, die erfteren in netten Bers
sian und Blumenmuftern, und bie letteren
in über 100 Schattirungen
biese Sammetstoffe
sind bon guter Quas

Seiben: Marp Sammet, in 151 Schattirun-gen; prächtiges Affortment, alles bracht-bolle Berthe, offerit zu einem peziellen Berbst-Eröffnungspreis am Montag, per Pard, nur

Schwarzer Sammet, die betten frangösischen, deutschen und biesigen Stoffe, in leichten un mittleren Sorten; den gegen bolle Auskwahl den Breisen; den ungewöhnl. karler Werth, der Pard, su — Schwarze Kelutina sowohl wie eine volle Auskwahl den Scheitz Relutina, in den Leichen Metall Krints, Dresdung den feestall Krints, Dresdund Persian Effette — au einem ganz spezielen Areise für diesen Berdau!

### Coats, Guits, Sfirts, Waists für Damen

Ein fpezieller \$10-Bertauf bon nenen Gerbft-Damen-Coats wird eine ber Attrattionen bes Gerbft-Eröffnungs-Bertaufs am Mon-Die brei Rleibungsftude ju bem hier gebotenen Breis, find außerordentlich bubich und bon febr feiner Qualitat. Es war beabfichtigt, biefelben im Retail gu hoheren Breifen gu verlaufen, und in jedem Fall find fie bedeutend mehr werth als ber febr niedrige Breis, ben wir jest bafur verlangen. Beachtet forgfältig bie fleine Befchreibung, die wir hier von ihnen geben.



Facon M. 27-goll. Bog Coat mit balb. anichliehenbem Riden, gemacht ans guter Qualität Jerieh Cloth in ichwars und farbig; Ruden, Front und Aermel corbed und mit gefteppten Straps befegt; Aragen, Manideten u. Auffdläge mit corbeb Sam-met; Rod gefüttert mit Satin.

Facon B. Bloufen Coat für Damen, furze, nette Lange, and feiner Qualität Jerich gemacht, in ichwarz, roth und Caftor, Eturmtragen und Auffchläge von Autria Beaver Belg, gurudgeichlagene Manfchetten und gesteppter Gürtel, fatingefüttert.

Facon E. 27-zönl. Bor Coats für Damen, gemacht and ichwerem Kerich Cloth, in ichwarz, roth und Caftor, Perlmutterknöpfe, zurückgeichlagene Manichetten, Kragen und Auffalige aus Autria Beaver Berz; mit Satin Romaine gefüttert.

Reue herbst Promenaben-Suits für Damen, in der neuesten Blouse-Facon von Snowslate Stoffen, in blau, schwarz und braun, seidengefüttert, Plot Kanten mit ichwarzem und verstem Rovelly Praid garnirt, perfett passen.— Letht - Eröffnung Berfaufs-Preis.—

Ein ipezieller Bertauf von Promenaden: ober Aunabout : Röden für Dasmen, in den neuesten kliebe und plaited Facons gemacht, die dobulären fanch gemischten Stoffe, in rauben und glatten Effesten, bübiche Ausvoch infratsben, mit Knöpfen garnirt, gesteppte Etraps niw., von 38 dis 43 5.95 3oll lang — Derbst-Eröffnung Bertaufs: Preis—

## Berbst: Gröffnungs Berfauf von Buswaaren.

Jacon C.

Der Gnthufiasmus, welcher bon Damen, Die Berthe fennen und guten Geschmad haben, in fruberen Gaifons gezeigt murbe, hat uns veranlagt, burd biefe Butmaaren-Eroffnung alle fruberen Angebote ju übertreffenn. Wir offeriren beshalb ju givei popularen Breifen, \$5 und \$10, einige ber prachtigften Erzeugniffe in modifchen Gerbft = Bugwaaren jum Bertauf. Straugenfedern in Amagon-Facon,ichwarg, weiß u. farbig, werben biefen Berbft u. Winter viel gebraucht werden, niedrige Rronen und breite Rander werden ebenfalls fehr bevorzugt mer-

ben und Die prachtige Auswahl von brapirten Guten in Gil; verbient Beachtung. Dies find un= smeifelhaft bie beiden beften Sortimente bon garnirten Bugmaaren, welche bir jemals ju diefen Preisen gezeigt haben. Es ift von großem Bortheil für Guch, wenn 3hr Gure Gintaufe macht, ehe die prachtigften Gute ausge-

Beste egyptpische schwarze Amazon Straus 1.50 Bensebern, 20 Zoll lang, 4½ Boll breit, Sodidul-Sute für Dabden, 8 bis 15 3abre. 25e Schwarze fanch Feber:Bompons, 10e Rapped feibene Beaber Flats u. Dreß Chapes 2.75

Cla Wheeler Bilcor braped Gil; Turban- 85¢ Gerbit-Gröffnungs-Bertaufspreis Marabout Pompons-3mitation Beaber Alats-Filg-Oftte in ichmarg und Farben-50e

Montag zeigen wir eine Angahl bon Mufter-Suten von Baris, New Yort und viele wirklich prachtige Sute bon unferen eigenen Arbeitsraumen.

### Berbit = Glace : Sandichuhe : Eröffnung.



Die erfte Sanbichuh = Attrattion in biefem Eröffnungs=Bertauf ift eine neue Bartie von hochfeinen importirten Glace Damen-Sanbe ichuhen, gerade bon bem Bollamt erhalten, gemacht bon feinen beutschen Fellen, paffenbe Sorte für bas frube Berbftwetter; eine

und Racon find tabellos. Berabgefester Berbft = Eroffnungs= Gite Arabian Mocha Damen-Sandichuhe, ber mobifche Sandichuh für Berbft-Bromenaben-Gebrauch; ausgestellt in Oberseam ober Pique - Facon, mit Baris Point Stideret, zwei Clasp- und ein Berlmutter Clasp-Facon; farbig und ichwarz-Mocha Leber ift ein

nicht appretirtes Leber, etwas ichwerer als Suebe, aber nicht plump; Eroff= 90¢ nungs=Bertaufspreis Rurgliche Importationen bon Joubin et Cie's berühmten frangof. Glace = Sandichuben



#### Wrappers und Sacanes.

Bercale Damen=Brappers, in bubiden buntlen Farben, mit garnir. ten Schultern, feparatem Jutter und egtra weitem Flounce Sfirt und Bifhop=Mermeln; fie find gut gemacht und forgfältig ausgeftat= tet. Ihr werbet ficherlich bie gewünschte garbe und den Stoff in ber Bartie finden, und ber Breis ift fo außerordentlich niedrig, bag cs fich nicht bezahlt, diefelben felbft gu machen. Alle find 49¢ bedeutend mehr werth, bas Stud -

Bercale Dreffing Sacques für Damen, in buntlen Farben, gemacht mit enghaffenbem Ruden, voller Front, Bell-Mermeln und Gailor= Rragen, garnirt mit Rovelth Braid - herabgefett bon 29¢

# Groceries zu Geld ersparenden Preisen.



Blumen. Chris. Sanfen's Banilla Er: Mömische Spazinthen, affortirte tratt, 2-fingen: 990 Farben, jebe 40; 22¢ Farben, jede 40; per Dugenb 40c per Dukenb 85¢ Bermuba Ofterlilien, ertra groß, jede DI Canbidum Lilien, bas Stüd 19c Feinster gemijchter Stief- 5c 49¢ Feinfter gemifchter Rafen=Gras= \$1 Rajen = Dünger, per 10 Pfund 45c; 25 Pfd. 95c; 2.25 190=Pfd. Sad per Dugenb

Muswahl

Neue Herbst-Anzüge für Männer Spezielle Gröffnungs : Bertaufs : Bargains biefe Boche.

Tabellos paffenbe Manner-Unginge, in hochfeinen Caffimeres, alle Marten find neu, bier berichies bene munichenswerthe Muster, sowie ein feis 89 nes blaues Serge und ichwarzes Thibet -

Beine Tweed Manner-Muguge, in Großen für bunne und regular gebaute Manner, genau folche Facons, wie bon ben beften Kundenichneibern gezeigt werben, handges \$15

Seibegefütterte Danner-Ueberrode, in feinen Qualis taten von Whipcords, hellen und mittleren Schattis rungen, zwei Langen, fur; und mittellang-wir gas rantiren all unfer Seiben Futter für gwei Saijons - Gröffnungs-Bertaufspreis -

#### Rleider und Ausstattungen für Anaben.

Rnaben = Anieho fen, ein Taufend Paar in neuen Berbft- unb Winter - Caffimeres, alle Schattirungen fomie ichlicht blaue und ichmarge, wir garantiren bie Qualitaten fehr Dauerhaft gu fein und nicht aufgutrennen,

Dubiche Anaben-Unguge mit langen hofen, Caffimere Aniehofen-Unguge für Anaben, neue Berbft : Facons, Gröff: 7.50 in hubichen buntlen 1.50

Serbste-Bloufe-Waifis für Anaben, 45c Anaben-Dofentrager und Strumpf= 5c halter, Auswahl -

#### Gestrictes Unterzeng für Damen

Damen-Leibchen in feinem Liste Faben, hober bals mit Biertel-Mermeln, ober niebriger Sals ohne Mermel; geichloffene Damen-Beinfleiber in Anie- oder Anochellans gen, und gestridte Damen-Beinfleider in Umbrella-Facon, mit Spigen-Befat, 150 prachtige Werthe, für den Berbft-Eröffnungs-Bertauf redugirt gu Rombination Guits für Damen, in Umbrella

Rombination Guits für Damen, Liste Thread, boher Sals, und Biertel. 29c Facon, Lifle Thread, feines Gewebe, Mermel, in Gern und weiß

Geftridte Rorfet . Schuger für Damen, mit hobem Sals und langen ober furgen Mermeln, Seiben Tape finifbeb Rabte - fpegieller Berbft: Gröffnung Berfaufs : Preis

Beits und Beinfleiber für Damen, fliefgefüttert, egpptifche Baumwolle, Sand finifbeb, quifeteb Mermel, Damen : Befts, Geiben plaiteb, mit fanch befetten Dotes und Schultern, in Beit,

Gream, Rofa, Blau und Befis für Damen, reine Seibe, fammtl. Sand fin-ifhed, in Ercam, Rosa und Blau, fpezieller Preis für untern Dereth Eröffnung-Bertauf, 65c Befis und Beintleiber für Rinber unb Madden, ichwere egyptische Baumwolle, fammti. Seiben Tabe. Berle 20c mutterfnöpfe, Gr. 2 bis 123abre, 20c

Befts für Damen, bon feinem Liste Thread ge-macht, mit fanch Potes und gang feib. Lave, beradgesetht für biesen Bertauf, 19c das Stild für Befts und Beinfleiber für Damen, bon auftrali-icher Bolle, für Frubberbft, grau sber weib. Geiben taped finifbeb Rabte, für

Befts und Damen-Beinfleiber für ben Berbft, bon egbbtifcher Baumwolle gemacht, in Ecru ob bon egyptischer Baumwolle gemagn, in bon egyptischer Baumwolle gemagn, in bilbergrau — fie haben taped Hals und mutterknöpfe und find gut ges macht. 65c



#### Korjets zu halbem Preise. Drei ber größten Rorfet-Bargains, welche wir jemals offerirten,

werben Montag ju erlangen fein. Erftens ber halbjährliche Ber= tauf pon Thomion's "Globe-fitting" Rorfets, angebrochene Bartien bon Fabrifanten, alles abfolut frifche Waaren und in ben neueften weißen, Drab und Stanbard-Facons, in ichwarg; bie regulare \$1=Qualitat. Wir lenten befonbere Aufmertfamteit auf Diefen Bertauf und hoffen, unfere Lefer werben ihn nicht berfaumen. Serbft = Gröffnungs= Bertauf

Thompsond "Glove Fitting" & Baris Facons, unten und oben mit breiten Spiven befest, unsere Runden tennen biese populare hacon febr gut, — 75c it eines ber besten und beliebteften \$1.50 Rorfets im Martte —

Thomfon's "Globe-fitting" B Baris Facons, in meiß, Drab und schwarz, aus bem feinften frango-fischen Sateen gemacht, mit breitem Spigen- und Bandbefat; die Sorte die wir regular ju \$5.25 berfaufen; Eröffnungs-Preis weniger als die Salfte,

### Berbit : Eröffnung von Bändern.

Montag habt 3hr bie Gelegenheit Gure Ansmahl treffen gu tonnen aus bem folgenben prächtigen Sortiment bon mobifchen Banbern.

33/248A. gangfeibene Satin Taffeta, fanch Streifen und hubide Blaid Rambination8-Banber; 5-48A. gangfeibene, einfarbige, fatin-geftreifte und gaanard Taffetabanber und eine Bartie von 53/248U. gangfeibenen fran30ificen Mauffeline Taffetabanbern, Auswahl, per Yarb ibiche, fomale fanch Banber, 1 bis 11 Boll breit, in fammtlichen bubichen Rombinationen, für 4c nberfachen, fpezieller Groffnung Berlaufs Breis, bie Parb Subiche fance Banber, 11 bis 31 Boll breit, in fammtlichen bubichen Rombinationen; fpezieller Eröffnungs-Bertaufs-Breis, ber Parb, Schmales ichmarges Leinen Bad Sammet-Banb, Gure Auswahl von 14, 14, 14 und 14, in 6g Pos. Bolts per Bolt für

Saar:Schleifen.

Mir baben fpeziell für ben Eröffnungs - Berfauf am Montag eine große Quantitat bon fastionablen Gaar-Boms arrangirt, in Taffeta, Atlas Taffeta und Cause, in weiß, fowars und allen Far- 20c ben, mit feiner Shell-haarnabel; fertig gum Tragen,

# Großer geldersparender September-Verkauf von Möbeln, Carpets und Gardinen

### Gin großer Gardinen : Giufauf.

Eine riefige Quantität, von Wholesale . Bandlern für das herbstgeschäft bestellt, aber da zu spät abgeliefert, hat die firma, für welche sie bestimmt waren, es abaelebnt, dieselben anzunehmen. Wir sicherten uns die Partie zu einem großen Rabatt, und am Montag werdet Ihr Gardinen-Bargains in The fair ausgelegt finden, die Ihr taum versäumen solltet.

gute iheer Duslins mit guter boller weiß und egru - mit bagu paffneber Ruffle, prachtig gemacht -- fpezieller Spigen=Ruffle - fpezieller Werth Gröffnungs-Bertaufspreis,

1000 Baar Ruffled Muslin Garbinen beftebend aus Streifen in 4 Duftern, ichott. Spigen-Barbinen, in ecen u. polle Bange und Breite - und ichlichte weiß-genaue Ropien ber echten Spis Muslin, Ruffled mit hubichem Band für ben-hubiche Garbinen für irgend ein Ginfage - für biefen Bertauf 49¢

Schlichte Ruffled Muslin Garbinen - 450 Paar Fifch-Ret-Garbinen - in 29c für biefen Bertauf per Paar

Badet

U . 20

Dir offeriren ungefahr 150 Baar Bimmer-alle martirt für 1.95 tiefen Bertauf-Baar

Die bubichen Duchek-Effette mit einfachen Centers und tiefer Rante und Ginfat - andere Garbinen mit garten Stiderei-Centers und hubichen Obenwort Borten, alle auf feinem frang. Ret - feine auffallendere und hubichere Genfter-Bergierung, und feine andere Sarbine gibt beffere Bufriebenbeit - infolge ber großen Quantitäten bertaufen 7.45, 4.95, 2.50

Rene Berbft-Bortieren in bem prächtigen Satin Damaft und Bictoria Cord und Rep mit hubichen Tapeftry Borten—gute Rombinationen ju ben neuen Art Rugs und Carpets baffend — ebenfalls eine porächfige Anhäufung bon mercerizeb Portieren in soliben Farben und zwei-forbigen Effetten — alle zu 5.00 einem Preis markirt, Paar

wir fie in 3 Partien, gu, per Paar,

Bortieren — Ein großer Bargain für bies fen Bertauf — Perfian und Roman Streifen mit tiefer Franje oben und unten — tabellofe orientalische Schatti-xungen — fitr Montag redus 2.45 zirt, per Baar,

503öll. import. Baumwolle Tapeftry -Ropien ber fehr theuren Wolle Taspestries-machen gute bauer: 750 hafte Beguge-p. Parb Eine Partie Fabrit-Enden bon 30-und 363öll. Silkalines, herbst-Mus-ster und Schattirungen, brüchtig für Comforter-Bezilge und Drapes; sowie Fabrit-Enden Stüde v. 403öll. 5C fanch Muslin, Auswahl, d. 3d. 5C Gine riefige Auswahl b. Fabrit-En-ben-Aefter in Längen von 10 bis 30 Pards, von bester Qual. Zmitation Denims, beste Qual. 86-30Aige 8c Silfalines—ein Preis, p. Pb.

# Seche Waggonladungen voll Möbel

Raffee, per Pfund

e10c Star Gelatine, 3 Bas 25c Spargel-Burgeln, 2 1.10



Tifche, viertelgejagtes Golben Cat ober Mahogann Politur-Platte, geformte Rante, 1.85 fhaped Rand, fanch gefdnigte Beine und unten mit Chelf-

Barlor : Stuble, Mahogann Politur, hodfein polirt, eingelegter Marquetrie Hudlehne, geformte Arme, gebogene Beine, gepolfterter Git, mit hochfeinem Damaft Dreffers, wie Bilb, fehr hubiche Gutmurfe, geformter frang. Spie

gel, hubich geichnister Rahmen und Stanbarbs, geformte \$15 Sibeboarbs, aus viertelgefägtem Golben Dat - geichniste Platte, breite Shelf mit gefdnitten Supports, großer 19.50 schliffener frang. Spiegel, mit gespnigter Baje und Rlauen-Gugen -Chiffoniers, hochfein polirt, frang, geschliffener Spiegel, molbeb Frame Facon Stanbards, boppelte Serpentine ges 13.25

Rational Biscuit Co.'s Butter Ring of the Bar Polifhing

Mafers ob. Butter Gems, 9c Bowber, 1-Bfund per Badet

bogene Front, gefchniste Beine -Conches, boll befranfte Unterlage, neigenber Ropf, breit tufteb, famtl. Stabl-Sprungfebern, mit hochfeinem gemustertem Belour überzogen, 3.95

Bett, vollftandig, verbeffertes Rational = Fabrifat und fammtl. Stabl=Spring,-Schlafzimmer Suits, in Golben Dat-Politur, geschnistes Bett und Dresser, mit dazu großem geschliffenem Spiegel und Baschstand, drei Stud, bollspändig für

Sanitarn Stahl Couches, ein Rubebett, Gingelbett und boppel-

Parlor = Stuhle, Mahogany-Politur, niedlich geschnitte, gesormte Rudlehne und Arme, gepolsterter Sit, mit hochseinen 1.95 Giferne Betifiellen, fanch Scroll : Entwurf, großes Tubing, schwere Angle eiferne Seiten und Endfüde, 1.65

Chiffoniers, in massibem Golben Sal, großer geschiffener Spiegel mit geschnitztem Gestell und Stanbard, geformte 5.95

Eggimmer Tifche, in maffivem Golben Cat, Platte 42 Boll breit, gerunbete Eden, geformter Eggimmer = Stuble, in maffibem Golben Dat, breiter, gefchnig-Top, ichwere Rudenpfoften, geftügte Arme-

oben mit breitem Chelf und unten mit einem Chelf, mit haten für Taffen, 36 Boll breit-Center Tifche bon biertelgejägtem Golben Dat, 24joll. geformte Blatte, molbeb Rante, fancy gedrechfelte Beine mit Shelf unten -Arm-Schaufelftuhl, große Sorte, majfibes Golden Cat,

Teller = Regale, bon maffibem Golben ober Glemifh Dat,

Arm Schaufelfung, geoge Cort. Rudenpfoften u 1.65 Urme, Leber-Sige, hohe Stuhle für Rinder, mit abnehmbarem Tray in ber Front, maffiber Solgfit, fcmere Stretcher Bafe mit

Rüchen = Schränte, große Sorte, Golben Oat Politur, 4 Thuren und zwei Schubladen, Shelves in: 4.35 Matragen, Cotton Top, gutes Tiding, gut genaht und tufteb und 40 Bfund ichiver,

Bett-Springs, Sartholy : Geftell, gut verbolgt, gemobene Draht-Top, eng geflochten, alle

#### September = Verkauf von Rugs und Carpets.

Bilton Rugs, ber herborragenbften Fabritanten befte Qualitäten, neue Bartie ber neueften und fünfilerifchften Entwürfe, jum fpegiellen Gröffnungspreis

27x54 3011, 36x63 3011, 4.6x7.6, 6x9 Jug, 8.3x10.6, 9x12 Jug. 2.75 4.75 \$10 \$17.00 25.50 29.50

Robal und Empreg Smbrna Rugs, es werben teine befferen bergeftellt, elegante Musmahl von Entwürfen und Farben.

6x9 Fuß, 12.50 7.6x10.6 \$20 9x12 Fuß, 27.50 Roxburn Bruffels Rugs, feinfte Qualität, in einer neuen Bartie neuer Mufter

in orientalifden und Blumen-Effetten. 7x9 Tuß, 9.50 9x12 Nuft. 15.50

Firth's und Canford's Tapeftry Bruffels Rugs, ohne bie anflößis gen 3mifdennähte gemacht, fehr bauerhaft, Gr. 9x12 %., 11.50. Alexander Smith & Sons' Arminfter Rugs, ein großes und verfchiedenartis

ges Uffortiment ihrer eleganten Sigh Bile Rugs. 36x72 3011, 2.95 8.3x10.6, 15.50 9x12 Fuß, \$18

Ingrain Art Rugs, Leebom's befte gangwoll. elegante neue Baaren-Bartie. 7.6x9 Tug, 4.50 9x9 Tug, 6.50 9x12 Tug, 7.50

Muster, spezieller Breis für die- 39c einschl. zwei Yards breit, fen Gerbst-Eröffnungsverfauf, per Quadrathard, fen Berbit-Eröffnungsbertauf. Bilton Belvet und Arminfter Carpets, Cocoa Thurmatten, für Outfide und milton Belber und aguntiger Euswahl von Office-Ge brauch, spezieller 21c mit und ohne Borders, per Mard,

Tavefirn Bruffels Carpets, gute Qualis Aloor Deltud, Mufter, die noch nie tät, wollene Oberfläche, wünschenswerthe gegeigt wurden, alle Beiten bis gu u.

Eröffnungsvertaufs-Breis.

950 Angrain Carpets, Bruffels Gemebe: Carpet Fußschemel, gemacht aus guter echte Farben. Muster sehr ähnlich den biel theueerer Carpets, 22c